

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





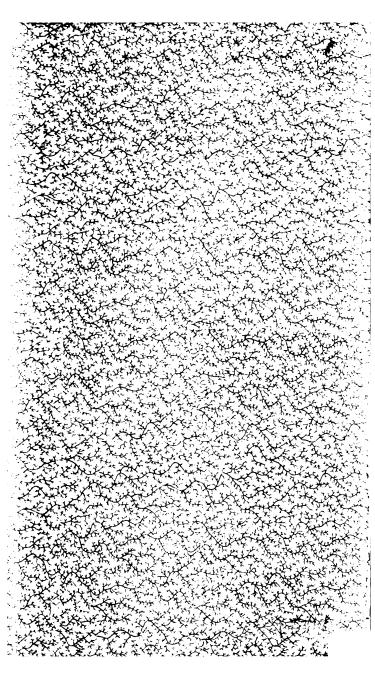

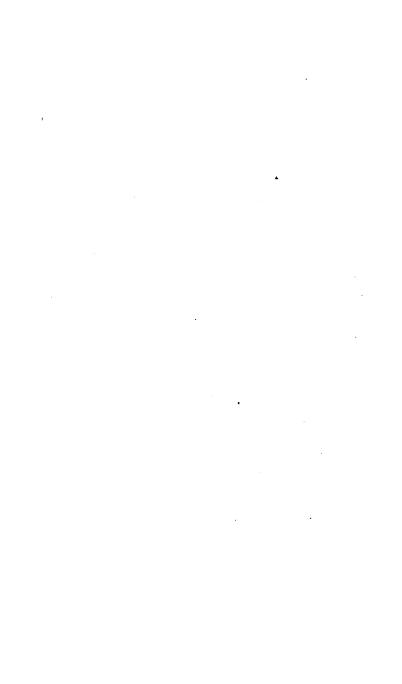

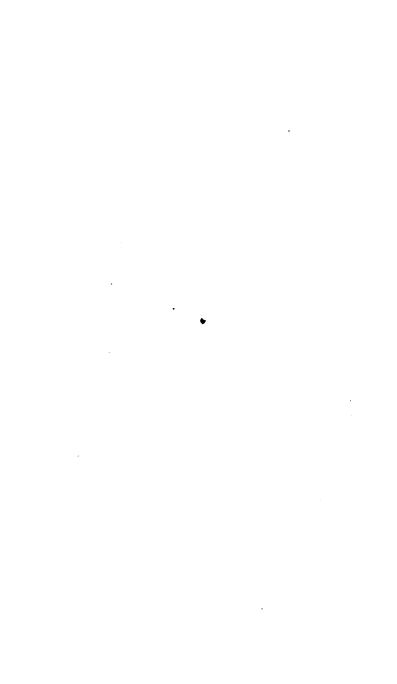

•

Des Herrn

Friedrichs von Hagedorn 11735 sämmtliche 831-212

# Poetische Werke.

Zwenter Theil.



Mit allerhochst gnadigst Bayserlichem Privilegio.

Carlerube

bep Ehristian Gottlieb Schmieder

. **1**; · · · · · <u>(</u>, 1 47 **\*** 161

# Vorbericht.

Diese Sammlung enthält Versuche in ber Runst zu erzählen, oder frene Nachahmungen der Alten und Neuern, welche sich in dieser Kunst hervorgethan haben.

Ben dem Verzeichnisse dieser Kleinigkeisten sind diesenigen angesühret worden, deren Benspiele mich zu dieser Schreibart ausgesmuntert haben, und in welchen man dassenisge antrist, was ich in weinen poetischen Fabeln und Erzählungen nicht. selbst erfunsden. Ich habe solches für dieillich erachtet, damit desto leichter nachzeitnich meinen Borgängern, und insonderheit dem La-Fontaine, auf eine eben so frepe Art gefolget sen, als dieser dem Phadrus, Orisdius, Ariost, Boccaz und Marpt nachgeeissert dat.

for from City Depte allender per very cake JUN

Wider den so beliebten La-Fontaine \* hat sich unlängst ein erleuchteter Graf erklä-

ret,

ans vielen Lobfprfichen, welche man bem La-Fore taine mit Recht gegeben bat, will ich hier nur wier Saged. I., Th.

## Borbericht.

ret, dessen Andachten in gebundenen Zeilen benen vollkommen gleich sind, welche ihn in

unge=

berholen, was die beruhmte von Sevigne von ihm, und von feinen Berachtern in bem vierten Bande ber Buffp : Rabutinischen Briefe , im 247ten Briefe urtheilet: Il y a de certaines choses qu'on n'entend jamais quand on ne les entend pas d'abord. On ne fait point entrer certains esprits durs & farouches dans le charme & dans la facilité des Balets de Benserade, & des Fables de la Fontaine. Cette porte leur est sermeé, & la mienne Ils sont indignes de jamais comprendre ces sortes de beautez, & sont condamnez au malheur de les improuver & d'être improuvez aussi des gene d'esprit. Nous avons prouvé beaucoup de ces petians. Mon premier mouvement est toûjours de me mettre en colere, & puis de tâcher do les instruires mais j'ai trouvé la chose absolument impossible: & est un batiment qu'il faudroit reprendre per le pied; il y auroit trop d'affaires à le reparer: & enfin nous trouvions qu'il n'y avoit qu'à prier Dieu pour eux, car nulle puissance humaine n'est capable de les éclairer. C'est le sentiment que j'aurai toujours pour un homme qui condamne le beau feu & les vers de Benserades, dont le Roi & toute la Cour a fait ses délices, & qui ne connoît pas les charmes des Fables, de la Fontaine. Je ne m'en dédis point; il n'y a qu'à prier Dieu pour un tel homungebundener Rede so bekannt machen. Mich wundert diese so sehr nicht, als ich mich wund dern wurde, wenn seine bischöflichen Poessen einem La-Foutaine, falls er noch lebte, und sie verstehen kömte, im geringsten gefallen sollten, obgleich er selbst geistliche Gedichte geschrieben, und für den Baruch eine nicht gemeine Lochachtung hatte. \*\*

Hatte ich aber nicht vielmehr des strens gen Herrn von Muralt erwähnen sollen, der seinem Entschlusse, sich der Welt zu entäuse seinem Entschlusse, sich der Welt zu entäuse sern, weit größere Fähigkeiten, und viels leicht lebhaftere Empfindungen ausgeopfert hat, als jener? Ihn kühren die Schönheisten der Fabeln des La. Fontaine; hingegen verhärtet er sich gegen den Kriz seiner Erzzählungen. Doch ihn entschildigen seine Eine sichten in andere Dinge, und eben diesenigen Berdienste und Kräste, welche seine Selbsis verleugnung zulest unter seine geringsten mag gezählet haben, seit dem er denen bengerresten ist, welche alles, was man in der polise

me, & qu'à souhaiter de n'avoir point de come merce avec lui.

v. Memoires sur le vie de Jean Racina p. 131.

nennet, in einen betriglichen Geist der Prüstung verwandeln, den sie selbst nicht erklasten konnen. Man weiß, wie der Hart von Muralt veranlasset worden, den Boileau, Bayte, Fontenelle, und zum Theil den sinnstenden Las Fontaine zu verabscheuen; und wem wurde es schwer fallen, die Art solcher Sprödigkeit ans denen Schristen zu bestimmen, welche er nach seinen Briesen von dem Englandern und Franzosen herausgegeben hat?

Was gegenwärtigen Bersuch anbetrifftz so sind at einigen Siellen gewisse Anmerkungen unembehrlich gewesen. Bon den übrigen wird es genig seyn, wenn selbige nur nicht nnangenehm sind.

Ich muß noch erinnern, daß ich eine Aufs Lage meiner ersten Gedichte ans Licht zu stels Len gedenke. Wiele Veränderungen in dens selben werden bezeugen, wie wenig ich mit der Ausgabe zufrieden din, welche vor neun Jahren dem Drucke von mir überlassen worden. Lamburg den czten August, 1738.

# Fabeln

# Erzählungen.

Erfies Buch.

# Das geraubte Schäffchen.

Die Joabs Belbenheer Die Kinber Ammon

Und schon gang Ifriel, bas Land um Rabba bedte, Wo ber Gewaltigen und Sanone, Unverstand

Die Boten fcanden liefe Die Davite abgefandt;

Da raubte sein Besehl Uria Gluck und Leben

Atm das geliebte Weib, das ihm der Serr gegeben,

Die Tochter Cliams, die Davids Freudinn mar, Und, als fie ausgetranrt, ihm einen Sohn"gebar.

Dem Herrn missiel die That, und Rathan ward ersebeit

Mit Worten Seines Jorns jum Könige in geben.
Er fprach: In einer Stadt befanden fich jugleich 3ween Manner; einer arm, der andre graß und reich.

21 2

Der

#### Fabeln und Erzählungen.

Der Reiche sabe siets, in Tagen voller Frenden, Die Herden seines Hofs auf grunen Hügeln weiden; Die Rinder unzerstreut ben jungen Farren ruhn; Der Geißt und Widder Wuth im Felbe frohlich thun; Die Lämmer ohne Fehl um ihre Mutter springen; Das Lastvieh durch den Rie nut reichen Burden bringen;

Die Bluthen dider Saat lich an ben Wassern blabn. Und feiner Schnittet Bleiß Die ichonfien Saunen mabn.

Dem Armen , ach! was war dem Armen doch be- schehret?

Ein einzig kleines Schaf, bas er gekauft, genähret. Das wuchs, und ward ber ibm und seines Kindern groß,

Und kannte feinen Ruf, und fatig in feinem Siffet, Und trant von feinem Relby nid af von feinem

Und folgte feiger Dant, und lief nach seinen Ruffen. Er hielte biefes Schafe fein liebstes auf der Melt, Wie in Jerusalem man eine Lochter balt. Dem Reichen tam ein Gast 3 das der bewirtbet

Dahm an kein Minh, kein Schaf aus

Mahm er fein Mind, fein Schaf aus feiner Beib' und Surde:

Die tauberische Faust macht ihm ein Freudenmahl Bon jenent weissen Schaf, bas er dem Armen ftabl. Er schwieg, und David schwur: Der Fresher soll nicht leben!

Er foll nicht nur bas Schaf vierfaltig wiebergeben;

Ber

Wer soiche Miffethat in Ifrael beginnt, So wahr der Sochfte lebt! der ift des Lodes Kind.

Du , David , bift ber Mann : erwiedert ber Prophete;

Will beine Seele noch, daß man den Räuber tödte? So sprichtder Derr, bein Gott: Ich habe dich gebauts Zum Könige gesalbt; das Reich dir anvertraut;

Den Sanden Sauls gewehrt; ist deines Bolks ver-, (chonet;

Und dir das Daus verliehn, in dem dein herr gewohnet; Die Weiber deines herrn gab ich in deinen Schook; Du bist in Jsrael, du bist in Juda groß. Du bist durch mich ein herr, ein Sieger und ein König, Du, des Jsai Sohn. Ist dieses dir zu wenig; So süg ich mehr hinzu. Wie aber kannst du nun Bor meinem Angesicht ein solches Uebel thun, Des Herrn Geboth verschmähn, ihn und sein Wort verachten,

Und den Sethiter bir mit fremdem Schwerte fchlachten? Durch dich frifft Ammons Schwert Uria, beinen Rnecht. Sein Blut jeugt wider dich, und fchrent ju mir und Recht.

Ruch barfit bu gar fein Weib ist, gle bein Weib, umfaffen!

Drum soll das Nachschwert nie von deinem Sause lassen. So spricht der Herr, dein Gott: Zu desto größrer Pein Goll dir dein eignes Haus des Unglucks Quelle seyn. Die Weiber will ich dir vor deinen Augen rauben, Und deinem Nächsten selbst der Strafe Lust erlauben: An ihnen soll das Volk, was insgeheim geschehn, Bep lichtem Sonnenschein mit Schmach gerochen schn.

## Fabeln und Erzählungen.

## Der Beleidiger ber Majeståt.

Ein Ronig , dem an Macht und Weisheit feiner glich,

Erwies fich seberzeit im herrschen väterlich.

Sein Liebling, beffen Glud, fo lang er trentic

Co, wie ein ftarter Baum an friften Quellen, grunte,

Berscherzte Seine Hulb burch schnoben Sochverrath, Ward Seiner Feinde Freund, verwirrte Seinen Staat,

Und durfte durch Gewalt Gefet und Recht ver-

Mit Blut fich Saufer baun, und um Geschenke richten.

Der gatige Monarch ermahnt ihn mit Gebuld, Und fprach: Undankbarer! verehre meine Huld, Die Huld, die deinen Stand mit reichem Segen fcmucket,

So feaftig bich befchutet, fo unverblent beglücket; Du follft, der bochften Schmach und Strafe ju entgebn,

Was du verübet hat, mirs insgeheim gestehn. Erkenne beine Schuld, so wird fie bir vergeben: Das Leben ichenk ich bir; nur weihe mir bein Leben.

Den Frevler, beffen Sers ein Sers voll Tude war, Erweicht' und schreckte nichts. Er lachte ber Gefahra Orauf Drauf ward er, ein Gefähl der Reue zu erlangen, Recht über eine Rluft an Faden aufgehangen: Die schnitt man nach und nach, und immer eine

Da ihm des Aichters Gunft stets neue Fristen gab. Wan hoffte, boch umfonst, er wurde sich noch fassen, Sethst fein Erretter fenn, und nicht sein Leben hassen.

Er sab, und sab auch nicht die Größe seiner Roth, Die Folge blinder Wahl, den ftindlich nähern Lod. Rein Schrecken, teine Reu erweckte fein Gewissen. Der Thor verblieb verstockt, die alle Faden riffen; Und der Unfelige fand seiner Bosheit Biel, Als er, benn letten Schnitt, in Ruft und Mogrund fiel.

Der herr, der Beilige, der Richter unfrer Bater,

In der Monarch voll huld; der Menfc der Disenfc der Disenfc

Gin Faben febes Jahr, bas Er jur Buse gonnt; Die Klust der ewge Pful, der jedem Frevler hreunt, Ber wider eignes heil mit frecher Unart streitet, Und den nicht huld noch Ernst den Weg des Les bens leitet.

## Die Einbilbung und das Glück.

Die Einbildung ist in das Glad verliebt, Das sie so oft gesucht, das ihr so oft entgangen: Des Glades Sprodigkeit, die ihren Farwig abt, Reitt ihre Hoffnung stets, und täuscht stets ihr Berlangen.

Als fie noch fung und unerfahren war, Gieng fie ihm fenfrend nach bis in bas Reich ber Liebe.

Bodinier entfeunten es bald foldpfrige Gefahr, Bald leichter Bankelmuth, bald eifersüchtge Eriebe.

Die Arme wacht, die Leidenschaft nimmt ju: Sie magt fich an den hof, ju ben geschmickten Soben,

Bo Pracht und Chrgeit rauscht. Dort feblen Tren und Rub,

Und Litel laffen fich, anftatt des Gluctes, feben.

Sie eilt darauf ins Land ber Ueppigkeit, Dort mit dem Glucke sich durch Reichthum ju verbinden :

Dort war auch Ueberflus, Geprange, Schwelgen, Reid,

Der burgerliche Stolf, doch nicht das Glud, ju finden.

Sie rennt jurud, und kömmt auf eine Bahn, Die ihren muden Fuß in nieder Grunde führet. Die stille Gegend ist der Schönen unterthan, Die sich mit keinem Schaund, als Jucht und Demuth, zieret.

Die Gottessurche hat dort the Heiligthum, Der Weitheiten bildes Rind, abie Auft der Ewige

The first the english of the

Der milbe: hinthelikennt und schutzet ihren Auhm, Und Wahrheit, Lieb: und Necht weicht nie von ihrer Seiten.

Die Einbildung fragt nach bem Glack allhier, Die fremme Schone fpricht: Ich will bip Rach ertheilen,

📆 ( A ) 🦠 . idilyog niği iriya, ib anılı ( B

fixmack es sauchen nicht passall dich ist mit: 1864.
So wird dir schau das Glück von felbst entgegen nur die ber gefan in die beitelle ber beite bei beite beite bei beite bei

1.7

, 1

11

U

Ihr wird gefolgt; nichts konnte besser feyn: Hald siebt man einen Glack das Heiligthus ver-

As ficket ficher Glack mit offmenselemen ein you Umfangt die Hoffende, und fättigt ihr Begehren.

### Das Gelübbe.

| Nichts | pflegt | ber | Rachbegier | an Thorheit | gleid |
|--------|--------|-----|------------|-------------|-------|
| , .    |        |     | su se      |             |       |

Ein Mann, der unverhofft sein seistes Ralb ver-

Schwurt, wenne er feinen Dieb nur ju entbetten wulfte,

Go wollt' er einen Bock bem Pan jum Opfer wechn.

Sein Bunsch ward ihm gewährt. Es kam ein Pantheribier;

Das guffe und bleckt ibn an, und drobe ibn in verfchlingen.

Da seufit' er : 36 will gern frein Opfer zehnsach bringen;

pur treib, o flarder Pan! den nahen Feind von bier.

Betrogne Sterblichen, wer kennt sein wahret Wohl,

1.15

So oft Gelubbinud Wunfc ben Anth der Allmacht

Wenn und des himmels Born, ju unfrer Straf, erhoret,

So lernt man allererft, warum man bitten foll.

#### Das

## Delphische Orakel und der Gottlose.

Ein Schüler des Diagoras, \*
Ein Bosewicht, der wenig glanbte,
Und seinem frechen Götterhaß
Die größte Frevelthat erlanbte,
Gieng einstens, ans verruchtem Stnn,
Nach Delphos jum Orakel hin,
Wit atheistischem Bergnügen
Den Gott det Dichtkunst zu betrieben.

D The

Diagoras gehöret zu ben Ungläubigen bes Seibenthums, Die man von ben gemeinen burch ben Ramen eines Atheiften, unter welchem biefer befannt ift, zu unterfcheiden pflegte. Er verrieth die Geheimniffe des Aberglaubens in Athen; und der Saf oder die Rlugheit feis ner Keinde gieng endlich fo weit, daß fie demienigen eine nicht geringe Belohnung verhießen, welcher biefen ger fahrlichen Spotter lebendig ober todt ihnen liefern wurde. Hic post captam Melum Athenis habitavit & myfleria adeo contemplit, ut multos induceret, ne facra susciperent. Quare Athenienses, co proscripto, non folum voce praconis pronuntiari, sed etiam greg columna inscribi jusserunt, eum, qui Diagoram occidifice, talentum; qui vero vivum adduxisset, due talenta accepturum esse. Hoc autem Athenienses secerunt propter ejus impietatem, qued mysteria omnibus enuntiaret, caque evulgans & despiciens, illos etiam, qui sacris initiari volebant, a proposito isto dehortaretti &c. WIDAS, in voce Diagoras Melius, T. I. p. 550.551.

#### Fabeln und Erzähfungen.

D Phobus, (fprach er) dein Verstand Exforschet die geheinsten Dinge. Dier halt ich etwas in der Hand, Das ich für dich zum Opfer bringe. Du Sohn Latonens, gieb Bericht: Ift es am Leben? odet nicht? Du weißt, es dient zu deiner Ehre, Das ich von dit die Wahrheit hore.

Er bachte: giebt man jum Befcheib, Dein Vogel iff nicht mehr am Leben; om wit ich schon zu rechter Zeit Ihm King und Frenheit wiedergeben. Und wenn der schone Leprer glanbt, Der Athem sep ihm nicht geraubt; So soll, auch dann ihn zu berücken, Ein Oruck den Vogel gleich ersticken.

Apollo abte nur Gedulb, Aus Mitleid mit der fühnen Schwäche, Und fprach: Versucht du meine Duld? On bist taum werth, bas ich mich räche. Zeuch deinen Sperling, o du Thor, Jebendig oder todt hervor. Die Götter lassen sich nicht äffen: Ich tann von serne sehn, und treffen. Der Sultan und sein Wezier Azem.

Le volucrum linguas & preperis omina penner.

VIRG. Ach. 3.

Es ward ein Sulimann nur durch den Rriegergett, Der seinen Roßschweif oft mit frischem Blut benett; Sein und der Feinde Land ward siegreich anfgerieben:

(O lernten Selden doch die leichte Wohlfahrt lieben!)

Dem tapfern Pperbus gleich fritt er obn lieterlaß;

Jedoch fab der Vegler, ein andrer Cineas, Der wehren Graße Freund, mit beimlichem Erbarmen,

Der Gerichfucht Opferherd, bas icone Reich,

Dier

Voïages de Mr. le Chevall. Chardin, T. VI. p. Q2.
J'ai observé que le mor de Vicir signifie porte-faix ou porte fardeau, venant de Vezar, mot Agabe, qui signifie porter, soutenir, du quel les Espagnols, qui ont adopté tant de mots Arabes, ont fait celui d'avizar, & les Anglois celui de wizard pour dire un homme qui donne conseil aux gens simples & non entendus. Le mot d'Azem veut dire grand, ce qui marque que se Ministre porte le grand fardem de l'Eset &c.

hier Felber unbefat, bort Stadt in Flammen flebn,

Und, ben fein Gabel fällt, in Stlavenfoffeln gebn.

Dieg fab er feufgend an, nur burft er es nicht wagen,

Ben Kriegeskullungen den Frieden vorzuschlagen. Dach seines Sultans hulb half dieser Blibigleit, Und gab auf einer Jagd hierzu Gelegenheit.

Es hatte Sulimann die Bepen, Agas, Baffen, Der ganzen Hoffiatt Zug, in schnellem Ritt verlaffen.

Ihm folgte ber Bezier, weil es sein herr besahl, Und beide kamen balb in ein geweihtes Thal, Wo noch zu Ofmunns 2 Zeit ein alter Santon wohnte,

Abdullah, ber Prophet, 3 fin dem bie Beisheit thronte,

Der

- Dhunnn ober Othmann war ber britte Calif nach dem Mahomet, beffen bepde Tochter er geheufathet hatte, und daher der Besiger der bepden Lichter genannt ward. Er hat sich insanderheit burch seine Siege in den Geschichten bekannt gemacht.
- 3 Abballah war, nach bem Berichte bes d'Herbelor, in ber Bibiotheque Orientale pag. 7. ein Sohn bes Omar, lebte zu ben Zeiten Mahomers, und ward, seiner Einsicht und Weisheit wegen, ein Saheb ober ein Gefährte bes Propheten geheißen.

Der Omars großer Cohn, ein Haupt der frommen Schar,

Der Todesengel Freund, 4 Afraels Liehling, war, Der fast, wie Mahomet, die sieben himmel kannte, Und den gang Asien vor vielen heilig nannte:

Sie wuschen fic allbier Geficht und Arm und Spand,

Rad Art des Muselmanns, 5 mit durrem reinen Cand,

Und ehrten andachtvoll, an der bestaubten State, Abdallahs hohen Ruhm mit eifrigem Gebethe.

> Deanf bebt fich ein Gefprach von beffen Bunbern an;

Da lächelt der Bezier, und spricht zum Sulimann: Ich habe, großer Deld, bereits vor vielen Jahren Die schwerste Wissenschaft des Orients erfahren...

Unb

- 4 G. HADR. RELAND. de Relig. Mohammed. L. I. P. 48. imgleichen p. 28. und D'HERBELOT p. 256. insouderheit des gießischen Professors Neubauern Dissert, de Angelo mortis. Halle, 1733. S. die gründlichen Ausgige von Disputationibus, im 4ten Stür de des ersten Bandes, n. 7. p. 363:373.
- 5 C. RELAND. de Relig. Mohammed. L. L. p. 82-85.

Und welche? Die pielleicht kein Jmam & eingesehn, Rein Mufti lehren kann: Die Bogel zu versiehn. 7 Der Schwanen Sterbelied, was Star und Aelster, schwaken,

Der Abler heilern Ruf, die Straufen und bie Spagen,

Des Pelikans Geschren, selbst des Jumai Stimm, & D Herr der Röuige! versieht dein Ihrahim.

Ein

- Die Muselmänner legen diesen Namen dem Born steher oder Obersten ihrer Versammlungen in den Moschen den Obersten ihrer Versammlungen in den Moschfolgern ihrer Ptopheten, oder dem Oberhaubte ihrer Secte in geistlichen und weltlichen Dingen. Es führten daher die Califen diesen Litel. Unter denselben ließ Moctasi sich den einzigen wahren Imame nennen. Eine jede Stadt des türfischen Gebietes bestint ihren besondern Imam; dieser aber hat nur die Ausstückt über geistliche Angelegenheiten.
- Theodor Arnold 1545 verdeutschte der Saracenen, die Theodor Arnold 1545 verdeutscht herausgegeben hat, merket im zten Theile p. 492. an: ,, daß es Leute unter dem Bolke von Arabern giedt, die sich auf die Sprache der Bögel verstehen wollen. Sie sprechen, (fährt er fort) daß diese Wissenschaft seit Salomons und der Königinn von Sheba Zeit beständig unter ihnen bekannt gewesen ware, welche einen Vogel, Juhhud, das ist, Wiedehopf, genannt, gehabt, durch den sie ihr Liebekverständniß unterhalten hätter,
- 3 Die Morgenländer halten den humai für den treffe lichsten Vogel in der ganzen Welt. Die Perser glauben, daß er nur von der Luft lebet. Er foll dem

Ein Deppis 9 hat mir das in Bagdab einft enb

Inidem Abdallahe Geift und Kraft zu Wundern fiedet:

Der

Abler am ahnlichften fenn, und wird von bemjenis gen, über beffen Kopf er schwebet, als ein gewisser Worbote eines nahen Glackes angeseben.

gen turtischer oder persischer Monch. Diese sind von allen andern sehr unterschieden, indem die sogenanns ten Calenders ju ihnen gehören; welchen der berühmste Squdi, der selbst ein Dervis war, gewisse selsen int Eigenschaften beslegts. Il eone ur par les Calenders, qu'il die ne sortir jamais de table, tant que la respiration leur dure & qu'il y reste quelque chose à manger. Il dit aussi dans un autre endroit, que deux sortes de personnes ne doivent pas être sans souci, à savoir un marchand dont le vaisseau s'est perdu, & un riche heritier qui est tombé entre les mains des Calenders. D'HER-BELOT.

des gens qui abandonnent pere, mere, femmes, enfans, parens & toutes choses, qui courent par le monde, & qui vivent de ce qu'on leur donne: mais cela ne les rend pas meilleurs observateurs de leur Religion & C. On appelle encore Calender le chef d'une Nation, d'une Tribu, d'un Les Armeniens d'Ispahan, qui demeurent dans le quartier de Julia, ont austi un

Der kennt den Alcoran; und ber befigt baben Die etwas schwarze Kunst der Cabalisteren. Die Probe fant mir leicht, und die son niemer triegen:

Der Sultan boret Dieß mit innigem Ber- gnugen,

Und tehrt bep Nacht jurud; ba ihn Dianens Schein

3mo Eulen feben lafft, Die unaufhörlich fchrenn. Auf! ruft er; Ibrahim, bu wirst dich zeigen muffen.

Was giebts? Was wollen die? Ich muß es alles wisen.

Der Grofpezier gehorcht, und thut, als gab er acht;

Bu forfchen, was allhier die Bogel schwagen macht; Und endlich kommt er schnell, als höchst bestürzt, jurude.

D, fpricht er: daß bein Reich der Mahomet beglide!

34

Chef qui porte le nom de Calender, & en cette qualité c'est sui qui représente les besoins de sa Nation au Roi de Perse ou à ses Ministres, & qui fair executer les intentions de la Cour par la même Nation., GALLAND in seinen Paroles remarquables, Bons Mots & Maximes des Orientes La La Haye, 1694; P. 14-154

36 full in tiefen. Stanb, Arre, beines Rackes Saum:

Rur gieb, bein Usem ficht, gieb einer Bitte Raum. Berandre bas Geboth; will ibm dein Wint befeblen,

Os fen es, was er bort, dir emig ju verhehlen,

Bas bu ift gebort, foll mir verborgen fenn? Mir! einem Sulimann! Rein, ben dem Allah! 19

Sag an!

Der gange Leem betrifft mur heuralb.

Imeen Bater find bemubt, ben Mabifchat austumachen,

Bomit des einen Sobn, ju bepder Saufer Bobl. Des andern einzig Rind in kurzem frepen foll.

Er muß, fpricht biefer Greis, por allen andern Dingen

Der Braut ein heurathgut von funfitg Dorfern bringen,

Rebst einer musten Stadt, die, raubt der Lod ben Mann,

Shr Witwensig verbleibt, Und mie, (bebt jener an) Rur fünftig? O wie leicht ist dieses einzugeben! Zweyhundert sollen dir, mein Freund, zu Diensten siehen.

Stit

19 Die Araber und alle Mahometaner legen den Ras, men Allah dem bochften Befen ben.

### 22 Fabeln und Erzählungen.

Seit bed Propheten Aucht: war idnie beffe Beit? Der Janitschar betheert die Lander weit und breit. Et lebe Sulfingun? er uniffentangen leben! So wird und jides Jahr idbu Buffenenen geben.

· 16. Spier fcweiget ber Bejerre ber Raifer metife es fich;

Er weiß ihm beimlich Dante und folgt ihm offent-

Beschleußt, der Drenfthen Werth nie weiter zu ver-

Und lernt ber Lander Beil utcht nach den Giegen meffen.

3 60 7 7 1.

Doch lerne man die Wahrheit Huglich fagen, Der Lehren Kraft und Glud beruht Rur auf der Kunft, fie porzytrogen.

Charles (1975) and common to the specific and an incomplete specific to the specific specific

## Ballraff und Traugott.

Peutend brang fich Boreas in bie bichtvergauntet Kelder L

Meberrafchte Berg und Thal, beugte, brach, jerrit die Balber.

Durch die rauberischen Winde ward in einer Und glucknacht

Rorbens ewighanger Buffe manches Tempe gleich gemacht.

Raube Furchen, weiß von Reif, boe boderichte Thren,

Leere Wielen, fallend Laub, bes entblogten With ters. Spuren.

Drobeten mit ffarrem Schreden, wurden doppett fürchterlich.

Mis Die nene But ber Sturme bas betrübte Land burditrich.

Bas des Dachters macher Fleiß mohl verpflegt und eingefchloffen,

Bobe Ranken an bem Um, in den Beeten garte Sproffen

Sweige farter junger Baume, Die man alten ein-

rifde Pfangen, Die der Froft noch nicht verlett so make Dreams of une Ma

un hobren. A Siebe bie Kaket bes Semples-Aufting benm Galtio Noch Attic. L. XIX. c. 12. Die Breitinger im erften LE Theile ber critischen Dichtfunft p. 231, anführet.

#### 24 ~ Fabeln und Erzählungen.

Was des rauben Derbftes Gernun vielen Aeften laffen muffen,

Ward gefnick, gebeugt, serficeut, abgefclagen, umgeriffen.

Endlich bringt ber Zag die Stille: jeder efft, um felbft ju febn,

Welche Baume noch ju ftugen, welche noch ju retten ffebn;

Hausberr, Frau und Rnecht und Magt macht fic

Manken, Sproffen, Baum und Stock, Die ber Mortewind iht verfehlet.

Bur Erhaltung ber Gemachfe lebren alle , mas au thun:

Jeber giebt bem Rachbar Anschlag; weber Big

Wallraff nur faffe den Entschluß, feine Baume

Und weit emfiger, als fonst, das beraubte Beld in bauen,

Greift jur nachften Art und Sade, foneibet, pfice det, farit und bricht;

Aber fürst und bricht ju beftig, und verfcont faft

3mar fein Rachbat Traugott fomme, aus Erfahe rung ibn ju lebren,

Richt burch Eile noch Gewalt Ordnung und Ratur ju ftobren.

Shone, fpricht er", beiner Baume; glanbe mir, allein bie Beit

**Chaffel** 

Schaffet, ohne folde Mittel, hie erwänschte Frucht-

Aber Ballruff hort ihn aicht. Me hierauf der Leng.

Sabe man fast jeden Baum, nun micht bie gelappe ten granen.

Und des weisen Alten Statume völler, als man fanft gefebn,

Reich an unerzwungnen Früchten, ungehinfielt prach

Diefen Baumen gleicht ber Bit; fucht ibn nicht

Ehrt Die wirtende Ratut; laffe Das Runfteln ferne

Sau die Seele fich entwickeln, und in rechter

O fo muß kein flugeind Weistern ibr bie Meieftas

2 Der Ausbruck, nature majestas, sinbet sich ich in ine Printo L. II. Hist. matur. c. 37. Omnia incerta ratione & in itature majestate abdita. v. ipsum locum.

ann wide in the

. 1

Commence of the second

Die Thiere.

Ma: Horne: C. L. Afcine.

Ler Frendret: unversilfste Leiebeng and Erhöhn den Menthebere Wahrheitlieber Die Beine Seite flark gemacht.
Dein gludlicher Verständ durchbringt in edler Eile Den Mehrligramen Quountheile.
Des schulgelehrten Säbest Nacht.

Mas haller und die Wahrheit weisen.
Dein Freund! das wagst Du zu beweisen:
"Mer fren darf benfen, denfet mobl.
Tak Deinen Ausspruch mich vertraultch übersubren.
Di ich die Urtheilsfraft in Thieren.
Befahen oder tengnen foll.

Ind Haffen, Die der Manget Plagte, Und hungrig aus ben Löchern jagte, Entdeckten unverhofft ein Ey. Bas En war ihnen gnug, Es willen vielt Weisen, Ein Mangel & selbste, day, die zu peisen, Kein großes. Mabl vonnothen sey.

Sie wollen froh jum Effen fcbreiten; Allein, es last fich igt von weiten Der Erbfeind ihres Voltes febn.

Ein Rechtsgelehrter., Weltweiser und Dichten in

Es fichleficht ein Buchs berang und guter Rath wird theuer:

Er frifft die Ragen und fauft Eper; Wie tafft fiche unberaubt entgebn?

Die eine legt fich auf den Micken, 2 Und halt mit unverwandten Bliden Das Ep, mit ihren Pfoten fest.

Dù

2 Moi même j'ai vik dans les montagnes de Savoie. avec quelle activité & quelle industrie les marmotes, lorsqu'elles se sont attroupées dix ou douze emfemble pour passer l'hyver dans un trou, qu'elles le font creufe, amaffent le foin, les feuilles ou la paille dont elles ont besoin. Un d'entr' elles se couche alors à la renverse. & étendant les quatre jambes, elle fair de fon corps un tombereau, que les autres chargent. Lorfqu'elle juge la voiture sufficiente, elle refferre fes pattes, qui en cette occasion tiennent lieu de cordes; les autres la prennent enfuite par la quene; & la trainent jusqu'au trou pour lequel la provision est destinée., Histoire critique de l'ame des bêtes, par M. GUER, Avocat, (à Amst. 1749.) T. II. p. 56.

Coixe capitale des Grisons,

Rais des Alpes qui se remonu en ces quar-

Ils sont de la grosseur à peu prés d'une souine.

On nous confirma ce que nous avions oui dire

Die jandre weiß baranf, mit glacklichem Semuben, Sie ben bem Schwanze fortzuziehen; Und fo erreichen fie bas Reft. 3

Wer lehret aus gewissen Grunden, Das Thiere bloßerdings empfinden? Hat hier die Rate nicht gedacht? Berrieth die Rettungsart, die sie so wohl erlesen, So schön vollsührt, kein geistig Wesen, Das zweiselt, sorscht und Schüsse macht?

3eigt

que ces animaux faisant provision l'Eté pour l'Hyver du-foin & autres herbes qui leur sont necessaires, pour s'en acquiter promptement, il y en a un qui sert de charrete se mettant sur le dos, les pattes en l'air & embrassant le foin & un autre qui sert de charretier & le tire par la queüe jusqu'à leur tannière, ce qui est cause qu'on leur trouve ordinairement le dos tous pelé. Voyage d'Italie, de Dalmatie, de Grece & du Levant par IACOB SPON & GEORGE WHELER, (à Asusteed, 1679, 12.) Tome II. pag. 290, 291.

3 Eine bergleichen noch feltsamere, doch beglaubte Bes gebenheit von Ragen wird in den zu London 1743. in 4. herausgekominenen Travels through Holland, Germany &c. by Mr. DE BLAINVILLE Vol. I. P. 263. eriable. Zeigt fich in keines Thieres Ranken Die Kraft, was möglich ift, in benten, Des Menschen Leitstern, der Verstand? Kennt man von ihrem Thun noch keine tiefre Quelle, Als die Erwartung solcher Falle, Die jedes andern abnlich fand?

Die besten Mittel weislich mablen, Durch Rlugheit nie den Zweck verfehlen, Das kann der stolze Weusch allein. Pflegt biese Fertigkeit nicht Thieren benzuwohnen ? Warum denn muffen die huronen s Durch Biberwiß beschämet sepn?

Wann fürchterliche Fluthen ichwellen, Wann die Cewalt vereinter Quellen Um Quebec wihlt, und Felder frifft; So wird im Strom ein Haus durch Biber aufgeführet,

An dem der Sturm die Kraft verlieret, Das rund, umpfahlt und ficher ift.

316

- 4. S. des Frenherrn von Wolf vernünftige Gedanket von Gott, ber Welt und ber Seele bes Menfchen, § 270. 870. 872.
- 5 Die nordamericanischen Wilben in Neufranfreich ober Canada,
- 5 6. bes Frenherrn de la MONTAN Nouveaux Voyages dans l'Amerique Seprentrionale, im sechsicher ten Briefe des ersten Theils, und Tom. II. p. 155-159. impleichen das Spectacle de la Nature, im anditen Gespräche des ersten Bandes, 361:375.

Die Börberfüße scheinen Sande, Und flechten aus den Binsen Wänder. Die auf sechs festen Stätzen stehn. Es kann ihr Wunderban ein brenfach Stockwerk zeigen.

Und jeder Biber bober fleigen, Wann Gis und Wellen weiter gehn.

Sie mablen nabe Pappelweiden, 7 Die sie mit scharfem Sahn durchschneiden; Dach: for Mabe wird verfargt, Und sie erwarten stets den Beviland, starter Binde, Der ploglich in die Wasserschlunde Die halb durchnagten Stamme stargt.

Es werden die, fo Arbeit haffen, Der Schmach und Faulheit überlaffen, Und man verbannt fie ans dem Staat. Ein echter Biber muß sein Amt getreu verwalten, Bald bauen, und bald Bache halten, Und melden, wann ein Mensch sich naht.

Wer war der Plato diefer Thiere? Wer lebete fie, was ich bier fpfire: Kunft, Ordnung, Wig, Bedachtsamkeit?

230 hieser Stelle bienet insonderheit, was in den 1735 gedrucken Ayantures du Sr. C. LE BEAU, on Voyage parmi les Sauvages de l'Amerique Septentrionale, P.I. Ch. XIX. p. 315-329. pou bem Saue und der Geschicklichkeit der Siber armebnet wird.

Soll man die Schigkeite wodurch fie biefes konnen. Gefügter Theile Wirkung nennen? Bo ist ein Uhrwerk fo gescheidt?

ı

Entdeckt man weiter nichts an ihnen, Mis die Bewegung der Waschinen, Der Urtheil und Bewußtsepn sehlt? Cartesins bejahts; doch ist ihm Recht zu geben? Die Wahrheit mag den Zweifel heben, Die Krayfreichs Phistrus uns erjäht.

Unrorens Feind, ein Freund der Nächte, Ein Thier aus traurigem Geschlechte, Ein Rauf, der schlauste Bosewicht, Ward in dem Neft ertappt; das steckte voller Mäuse, Die waren seift, und hatten Speise, Duch ihre Fusse sand man nicht.

Sie wurden hier vom Kang ernähret, Der ihre Brüder langst verzehret, Und nun für sie den Weigen stahl. Aus Borsicht lähmt' er sie, weil, die er sonst gefangen,

3hm wieder unverhofft entgangen : 3kt frag er fie, nach fichrer Babl.

hat

8 LA FONTAINE versichert und , in der Anmerkung en seiner 213ten Fabel, daß dieses eine wielliche Sogebenheit ift. Fabeln und Erzählungen.

Dat biefer Colecter nichts ermeffen? Auf einmal alles aufzufreifen!

-Das war ju ungefund, ju viel.

Er fpart; er will die Maus, eh er fie maffet, labmen, 9

Und ihr jur Blucht bie Mittel nehmen. Die fams, baf er barauf berfel?

Eine Art Mbler beift Aquita offfraga, Sex Beinbrecher , weil er bie Bebeine ber gefangenen Chiere gerbricht.

#### Die

### Fledermaus und die zwo Wiesel.

Es kam die Fledermaus in einer Wiefel Loch; Die war den Maufen feind, und sprach: Wie barfft du boch,

Der Mäufe Disgebuhrt! bich meinen Augen weisen ?

Wiewohl bu tommit mir recht; ich wollte fo icon fpeifen.

Bas? fchrept die Fledermans, ich eine Maus?

Mein gutes Wieselchen, bas mogt ihr felbst wohl . fevn;

Die mich jur Maus gemacht, find Lugner ober Reinde!

Die Kater unsers Dorfs find meine besten Freunde.

Es lebe, was gut mauft! Ihr wird zulett ge-

Sie rettet unversehrt ihr unerfanntes haubt: Und doch gerath fie bald, durch ihr Gefict betrogen,

In einer andern Sau: bie mar ber Maus gemogen;

Ihr waren gegentheils die Bogel gang verhafft. Sie fraß, in hoffnung, icon den ihr zu folauen

Baged, II. Ch.

Fabeln und Erzählungen.

Es weis die Fledermaus ihr glücklich zu entgeben.

Woffir denn, ruft fie aus, werd ich ist ange-

Für einen Bogel? Ich? Du, Wiefel, irreft febr:

Coll dies ein Fittig fenn? Rennt man nicht Manfe mehr?

Der erfte Donnerschlag jerschmettre bier bie Ragen !

Die Manfe leben und bie Ragen!

Ein Rluger fieht auf Ort und Zeit, Aus Borficht, daß man ihn nicht fange. Er ruft mit gleicher Fertigkeit: Es lebe Bolf! Es lebe, Lange!

## Der Fuchs und der Bock.

Einst reiste Meister Fuche ju einem seiner Schwäger, Im schwülen Sommer, über Feld; Es hatte sich ju ihm der Ziegenbock gesellt, Der dumm und sicher war, wie viele Ochnerträger.

Ein Estoweg führte fie vor eines Pachters

Da ward für ihren Dutst ein Schöpsbrunn angetroffen

hier trunten bepberfeits. Das beif ich recht ge-

Hub Reinke bellend an; und zum wollbemmiten Schmaus

Fehlt nur ein feifter Sahn : ber Schunftall: Acht

Sa! mederte ber Bod: nichts tann gefcheiber fepn,

2:00

#### 36 Fabelei und Erzählungen.

Bey meinem Bart! mir fiel ber Streich nicht

Die flugen Ropfe follen leben !

Sieren bequeint er fich; Alid bienet ibm gert

Allein, der Fuche lafft feinen Freund gurude, und fagtigentichtinge mich; wien Schwager wartet fibn: fonft wollt' ich bev

Dort jene Ziege guckt auf dich, "Sip., wird die gege Bie Beit recht mobl ver-

treiben.

Der Falfche teint bavon, und läfft mit ichees

Dem armen Bock nur diefen Eroft gurud:

u Smidulba winfie du bich nicht bes 'Rettens unter-

Du murreft; faffe bicht wet Menfch ift beiner Urt: Dit fledt fein Miffe nus im Burt.

Cally Briller to a first the

्राध्ये प्रशास के प्रशास के स्थापन है। कार्यकार के स्थापन कार्यकार की किल्का के स्थापन के स्थापन

1 mil.i...

igen bei bei Begin nichte bina gelheiber

Der

## Der Wolf und bas Pferd.

Ein matter Wolf voll Rahrungsforgen Betrat, an einem Frühlingsmorgen, Der fetten Anger feuchtes Grun. Da fah er, mit erwünschten Freuden, Ein wohlbefleischtes Füllen weiden, Das seinem Hunger reizend schien.

Er hatte große Luft zur Beute; Rur daß er jeden Gegner scheute, Der stärker war, als Lamm: und Schaf. Drum sollt' es ihm durch Lift gelingen, Den jungen Streiter zu bezwingen, Der an Gewals ihn übertraf.

Er nahert sich bem stolzen Pferde:
Er schwört, daß auf der ganzen Erde
Rein Wurzelmann ihm abnlich sen weiter:
Erhabner Hounhnhum, spricht er weiter:
Ich kenne Stauben, Pflanzen, Kranter,
Bon bier bis in die Lartaren.

Jounhuhum in der Name ist welchen Soft in den Gulliverschen Kelsen den Pferden bengeleget hat. Es wosenet ficht duch die Franzosischen Lemuel Gullivers in einem poetischen Schreiben an ihren Namm, unter andern, folgender so gertlichen Worte:

Nay, would kind Jove my Organs so dispose, wolle harmoniques Moundubum icheo the Nose.

1 3 3

Ich kann ben Kranken Hulf ertheilen, Spatt, Kropf, Geschwulft, und alles heilen, Dem andrer Helfer Rath gebricht.
Mir muffen Krampf und Wurmer weichen; Den Koller weiß ich wegzuscheuchen; Und was versteh ich sonsten nicht!

Itt bin ich barum hier erschienen, Wett meiner Wissenschaft zu dienen; Wenn ihnen biese rathen kann. Sie gehn zu frep, zu rasch im Felbe; Dieß zeigt, daß ich die Wahrheit melbe, Uns Aerzten wicht viel Gutes an.

Durft ich, weil fie zu fehr fich regen, Gin Band um ihre Schenkel legen; Gewiß, fie sollten Bunder sehn. Ich fordre nichts für Eur und Mübe, Weil ich den Geis vor allem fliebe; Die Heilung soll umsonst geschehn.

Das

I'd call the Howhhhme, that high founding Name,

Thy Childrens Nofes all should twang the

So might I find my loving Spoule of Course Endu'd wish all the Virsues of a Horse, S. & WIFT'S & FORE'S Miscellanies, Vol. III,

p. 311.

Das Füllen bankt ibm, und versetet; Ich habe mich am huf verletet, Und späre dort bie schwerfte Pein. herr Doctor! kommt, beseht den Schaden; Rögnt ihr ber Schmerzen mich entladen? Richts, spricht der Wolf, wird leichter fenn.

Er will auch feine Zeit verlieren, Und stellt, ben Anschlag auszusühren, Sich unverzüglich hinters Pferb. Das will, aus gleichgeschwinden Pflichten, Ihn zum voraus den Lohn entrichten; Ein Arzt ift seines Lohnes werth.

Der Hounhahnm sucht, ihn klug zu machen, Schlägt aus, zerquetscht des Wolfes Nachen, Und wiehert ihm die Worte zu: Nichts giebt ein größeres Vergnügen, Als den Betrüger zu betriegen: Freund! das beweisen ich und du.

### Der Lome und die Mucke.

Ein kluger Seiliger, selbst Angustiaus, fricht: 1 ... Dem Sonnenkörper ist die Fliege voorzugieben; Denn ihr, nicht jenem, ward ein Lebensgeist ver-

Bielleicht ift bieses mahr; ich aber glaub es nicht. Doch bent ich keinen Rabm ben Fliegen abzufprechen;

Die Fliegen wissen fich ju rachen;

Auch

- Atque hic, si forte turbati a me quarcrent, mum etiam musca animam huic luci prastare censeram; responderem Eriam; nec me rerreret musca, quod parva est, sed, quod viva, sirinarec. Quaritur enim, quid illa membra tam exigua vegetet, quid hue atque illue pro naturali appetitu rantillum corpusoulum dueat, quid curtentis pedes in numerum moveat, quid volantis pennulas moderetur ac vibret. Quod qualecunque est, bene considerantibus, in tam parvo tam magnum eminet, ut cuivis sulgori, prastringenti oculos prasferatur. AVGVSTINVS, Libro de duabus animabus contra Manichaos, cap. IV. edit. Lovaniensis, (Colon. 1616.) Tom. VI. p. 53.
- Eine Fliege von seltsamer Gattung, qui a un inflinct de saire tout ce qu'on lui apprend &c. wird beschrieben und vorgestellet im Voyage du Levant du Sr. PAVL LVCAS, Tom. I. c. 10. p. 78. 79.

Auch Miden fehlt'es nicht an Rertheit, noch an Macht.

Wer ist der Heldinn ju vergleichen? Die jenes starke Thier aufs aufferste gebracht, Dem alle Thiere sitternd weichen?

Der Thiere Regiment in Monamotapa 3 Bar durch Gewalt und Recht dem Lowen zugefallen, Der fich, Monarchen gleich, von schächternen Bafallen Geschmeichelt und gefürchtet sab.

Dort beißt ein ichmarter Fire bas Munder fetner Zeit,

Dat nur sein helbenmuth viel Bofes unterlaffen; Den komen nannten auch noch ungelähmte Saffen Das Musier seltner Gutigkeit.

Das Lob nabrt feinen Stoll, fo mie fein Grimm Die Roth.

Mit benben durfte nur die fühne Mucke icherzen, Die ihm aus edlem haß, mit frenheitvollem herzen, Des icharfen Stachels Spige both.

Der Angriff wird gewagt; fie fether blaft jur Schlacht;

Sie faumt nicht, an ben Feind fich peinlich fest ju faugen,

Und hat den König bald unt Rachen, Maul und Augen

Mit taufend Schmergen mund gemacht.

3 Ein Ranigreich in Africa.

Aus bender Sacherheit wird deutlich mahrgenom-

Daß oft der schmächste Feind den kuhnften helben ichlägt.

Wie mancher Maghale ift im Zufall umgekommen, Den weber Sturm noch Schlacht erlegt!

### Der Lowe und der Efel.

Ein Esel schleppt sich aus bem Luder, Ein Lowe kömmt ibm ju Gesicht;
Zu diesem naht er sich, und spricht:
Ich grube dich, mein lieber Bruder!
Der Lowe stuket, und ergrimmt,
Eo bald er sich die Muhe nimmt,
Den Bruder ins Gesicht zu sehen.
Doch denkt er: Einen edlen Muth
Verschnet nur ein tapfres Blut;
Allein die Esel sasst man gehen.

### Der Wolf und der Hund.

Ein abgezehrter Bolf, ein Bild ber Durftigfeit, Sah einen feiften hund ben Racht umber fpa-

Sein Wanst gefiel ibm febr; drum bielt ers filt gescheidt,

Ben diesem Fremden sich manierlich aufzusubren.
Er schien, vor großer Luft, ganz außer sich zu senn,
Gesellschaft solcher Art im Felde vorzusinden,
Lind sprache Wann wird auch mich ein kleines Gluck
erfreun?

Alnd ach! wie konnte mich ein guter Rath ver-

An Gonnern fehlt es nur; die Zeiten find nicht gut.
- Rein Blutsfreund ladet und inte andern lieben Gaften.

Wir kampfen um den Fraß; wann, mit vergnage tem Ruth,

Die herren hunde \* fich in vollen Rachen maften. Melamp

possentlich kann dieser Ausbruck einem Wolse, der sich einschmeicheln will, in dieser thierischen Unters redung gebuldet wegden, da ein Masquis kesselben sich bedienet haben soll: Mr. Balgac se tejquit aux depens dun homme qui, pour parlettraspectueusen sevent, die dun grand Seigneup, quit avoit des Livres, de j'ai aui dies, que la kest kay sant

#### Fabeln und Erzählungen.

Aus bender Sicherheit wird deutlich mahrgenom-

Dag oft der ichmachfte Feind den fühnften Selben ichlant.

Die mancher Bagbale ift im Zufall umgekommen, Den weber Sturm noch Schlacht erlegt!

### Der Lowe und der Esel.

Ein Esel schleppt sich aus bem Luder, Ein Lowe kommt ihm au Gesicht; Bu diesem naht er sich, und spricht: Ich gruße dich, mein lieber Bruder! Der Lowe stuget, und ergrimmt, So bald er sich die Mühe nimmt, Den Bruder ins Gesicht zu sehen. Doch denkt er: Einen edlen Muth Verschnet nur ein tapfres Blut; Allein die Esel fässt man geben.

### Der Wolf und der Hund.

Ein abgezehrter Bolf, ein Bild der Durftigkeit, Sah einen feiften Sund ben Racht umber fpa-

Sein Wauft gefiel ibm febr; drum bielt ers für gescheidt,

Bey diesem Fremden fich manierlich aufzusuhren. Er schien, vor großer Luft, gang außer fich zu senn, Geleufchaft folder Urt im Belbe vorzäsinden, Und sprach Bann wird auch mich ein kleines Gluck erfreun?

Und ach! wie konnte mich ein guter Rath vers

An Gonnern fehlt es nur; die Zeiten find nicht gut. Rein Slutsfreund ladet uns mit andern lieben Gaften.

Bir tampfen um den Frag; wann, mit vergnag. tem Duth,

Die herren hunde \* fich in vollen Rachen maften. Delamp

\* Hoffentlich kann dieser Ausbruck einem Wolse, der sich einschmeicheln will, in dieser thierischen Unterstedung geduldet werden, da ein Racquis kesselben sich bedienet haben soll: Mr. Balzac se rejquit aux depens d'un homme qui, pour parlet raspectueussent, dit à un grand Seignaur, qu'il avoit despectue de veneration pour lui. Et Messieurs see Livres, & j'ai aui dire, que la kest Ray sant à la

### Mops und Dector.

Der beste Freund in unfrer Welt, Mops, war mit Dector auferzogen, Und blieb ihm immer unverstellt, Mit wahrer Dundetreu gewogen.

Ihm gieng es recht nach seinem Sinn: Wo Mopschen war, da gab es Freude. Doch hector jog nach Norden bin, Und fand Berfolgung, Frost und Raude.

Bahr ift ed: Hectors Unverstand Giebt Anlaß oft ihn zu verlästern: Er ist zu munter, zu galant. Und lebte dort ben keuschen Schwestern.

Raum finden sich die Brüder ein, Und seussen brünftig an der Schwelle, Bom Ruchbar recht gehört zu sepn) So übertäubt sie sein Gebelle.

Er wedelt, wenn den Andachtbund Gebeth und Wink und Rug beleben! Er wedelt! D der Hollenhund, Der Unschuld Aergernts zu geben!

Er nimmt sich endlich mehr in Acht, Damit sein Ehun unftruflich scheine. Doch hectorn druckt schon ber Berbacht; Er ift fein Thier fur die Gemeine. Mich dunkt, versett sein Freund, mir fallt die Uesach ein;

Des Tages legt man mich mit Schmeicheln au bie Rette,

Aus Burcht, ich mogte fonft falfch oder beißig fenn, Dafern ein held, wie ich, flets feinen Willen batte.

Was aber schadet dieß? Ich liege warm und still; Wein Herr besuchet mich; der Knecht bringt Trankund Speise.

Der Bolf, der weiter nicht den hund begleiten will,

Sucht seinen Rudweg balb, und bankt ihm für die Reise.

Rein! ruft er: auf der Welt ift nichts der Frenheit gleich.

Collt ich mir einen Stand, den fie nicht fcmudt, ermablen?

Dem Weisen gilt sie mehr, als Thron und Ro-

Wenn ihm die Freyheit fehlt, fo wird ihm alles fehlen.

### Mops und Dector.

Der beste Freund in unsrer Welt, Mops, war mit-Pector auferzogen, Und blieb ihm immer unverstellt, Wit wahrer Hundefreu gewogen.

. Ihm gieng es recht nach seinem Sinn: Wo Möpschen war, da gab es Freude. Doch Dector zog nach Norden hin, Und fand Verfolgung, Frost und Raude.

Bahr ift ed: Hectors Unverstand Giebt Anlag oft ihn zu verlästern: Er ist zu munter, zu galant. Und lebte bort ben keuschen Schwestern.

Saum finden fich die Brüder ein, Und feufgen brünflig an der Schwelle, Bom Nachbar recht gehört ju fenn) So übertäubt fie fein Gebelle.

Er wedelt, wenn den Andachtbund Gebeth und Wink und Rug beleben! Er wedelt! D der Hollenhund, Der Unschuld Aergernts zu geben!

Er nimmt fich endlich mehr in Acht, Damit fein Thun unftruffich scheine. Doch hectorn bruckt schon ber Verdacht; Er ift kein Thier fur die Gemeine. Balb foll ein wohl gemablter Stein Den ungezognen hund ertranten; Dur ift bie Strafe faft ju flein; Der hunger kann noch langer kranten.

Dan ftost, und fclagt, und nennt ihn toll) Juni Borfdmad bartrer Zuchtigungen: Doch alles bient zu seinem Wohl; Und zielt auf nichts; als Besserungen

Der Brüberfcaft ergrindite Zuche häuft täglich die gewohnten Tucke: Julest bringt ihn die Noth jur Flucht; Und halberftarrt kehrt er jurucke:

Bon Mopfen wird er taum ertannt; Go burftig fomint er angefrochen. Muein, so bald er sich genannt, Bird et aufs jartlichste berochen.

Move fpricht: Dein Freund, bu jammerft mich, Ich werbe bich ju troffen wiffen, Iche bier fast koniglich, Rich maften lautet Lederbiffen.

Madame giebt mit manchen Rug; Danch Schmatchen, bem tein Nachbruck fehlet. Dir tommen fie im Ueberfluß; Dem Manne werden fie gegablet.

#### 50 Fabeln und Erzählungen.

Wer will, was Sobere gewollt, Dem wird die Ehrfurcht jum Ergegen. Mir find die meisten Schonen hold, Mich lieben zwanzig junge Begen.

Dich lobt das gause haue; warum ? Ich fann die Treue kluglich üben: Ich bleibe dem Geliebten ftumm, Und belle Bettlern ober Dieben. \*

\* Der Beschluß dieser Jabel enthält jum Theil der Gedanken des DU BELLAY, in seiner bekannten Grabschrift eines Hundes; Latratu fures excepi &c. welche vom A. Arnauld verändert, aber nicht versbessert worden. S. die MENAGIANA, im britzten Theile der parisischen Austage, (von 1729.) p. 268. 270. und was hierüber in den Ducatianis T. II. p. 267. 268. angemerket worden.

## Der Hiesch und der ABeinstock.

Ein Spießbirich, bem die nabe Jagh Die ichlanken Laufte sittern macht, Fliebt ichnell zu Dols, und thut fich nieder. Der Leithund sucht durch Buld und Flur, Werfolget Ferte, Schritt und Spur, Und findet ihn im Prudel wieder.

Der hirsch verändert seinen Stand, Und springt in ein verzäuntes Land, We balb ein Weinberg ihn verstecket. Wes hifthorns Ruf, das Jagdgeschren, Wie muntern Jäger ziehn vorben, Sein Wiedergang bleibt unentbecket.

Da nichts ihn mehr verscheuchen kann, Fängt'er den Stock zu nagen an, Bricht und entblattert Iweig und Neben, Wan best auf dieß Geräusch zurück, Er wird, beynah im Augenblick, Etlegt, zerwürkt und Preis gegeben,

Er schrepet, da er zappelnd weint, Da hund und Rach und Tod erscheint, Und sich mit Schweiß die Ranken farben! Ich sterbe, weil ich den verlegt, Der mich in Sicherheit gesetzt. So sollten, die ihm gleichen, sterben.

**D** 3

Der

## Der Bauer und die Schlange.

Gin Ackersmann fand eine Schlange, Die sast erstarrt vor Kälte war. Sein Arm entriß sie der Gesahr, Und ihrem naben Untergange. Er nahm sie mit sich in sein Haus, Und sucht' ihr einen Winkel aus, Wo noch ein Rest von Reisern glühte. Doch als ihr Frosi und Noth entwich, Erholte, regt' und hub sie sich, Und lohnte dem mit Bis und Stich, Den ihre Rettung so bemühte.

Betrogne hulb und 3artlichfeit, Die Frevlern blindlings hulfe beut! hier folgt ber Schabe ftets ber Gute. "

\* Conf. PONTI HEVTERI Delphii Res Burgundice, Lib. IV. p. m. 340. ad annum 1456.

### Der Hiefch und der Weinflock.

Cin Spiesbirsch, bem die nabe Jagd Die schlanken Läufte gittern macht, Fliedt schnell zu Dolg, und thut sich nieder. Der Leithund sucht durch Busch und Flur, Berfolget Ferte, Schritt und Spur, Und findet ihn im Prudel wieder,

Der hirsch verändert seinen Stand, Und springt in ein verzäuntes Land, Wo bald ein Weinberg ihn verstecket. Des hifthorns Ruf, das Jagdgeschren, Die muntern Jäger ziehn vorben, Sein Wiedergang bleibt unentdecket.

Da nichts ihn mehr verscheuchen kann, Fängt'er den Stock zu nagen an, Bricht und entblättert Zweig und Reben, Man best auf dieß Geräusch zurück, Er wird, beynah im Augenblick, Erlegt, zerwürkt und Preis gegeben.

Er schrepet, da er jappelnd weint, Da Hund und Rach und Tod erscheint, Und sich mit Schweiß die Ranken sarben! Ich sterbe, weil ich den verlegt, Der mich in Sicherheit gesetz. So sollten, die ihm gleichen, sterben.

## Der kranke Kirsch und die ABbife.

Gin hirsch, der sich nicht wohl befand, Blieb lange Zeit dabeim, die Ballen guszuheilen; Und jeder Freund kam angerannt, Ihm Trost und Beprath mitzutheilen.

Selellschaft pfleget zu erfreun: Drum stellten sich am zwälften Lage Zween Wolfe voller Mitleid ein, Und jeder kam mit dieser Frage; Wie mag es mit dem Kranken sepn, Den ich gewiß recht sehr beklage? Hat man auf ihn gehörig Acht? Ists gut, so eng ihn einzusperren? Wie stunds mit ihm die vorge Nacht? Das hirschlab sagte mit Bedacht; Biel besser, als ihrs munscht, ihr herren,

## Die Natter und der Aal.

Qu der Natter sprach der Nal: Mein Geschick ist zu bedauren, Weil auf mich fast allemal, Nicht auf dich, die Leute lauren. Nuh und Unschuld schützt mich uicht, Weil mir jeder Nege slicht; Mein Geschlecht füllt alle Neusen. Better, \* siel die Natter ein, Unschuld wird dich nicht besrepn; Aber ich kann Zähne weisen, Deren Bis die Feinde schen.

<sup>\*</sup> Anguilla - longæ cognata colabra: IVVENI Sat. 5.

## Der Hase und viele Freunde.

Do soll man echte Freundschaft finden?
Das kockwort klingt doch gar zu sein,
Und kann, die Heuzen zu verbinden,
Der Aulak schönster Hossung senn.
Wan pflegt den milben Stein der Weisen
Und, als ein Wunder, janzupreisen.
Wan lehrt, er mache mehr, als reich:
Fürmaße, ihm ist die Freundschaft gleich,

Wir ohne Lachen miberspricht,
Mit ohne Lachen miberspricht,
Mi shiellich, fells er nicht erfahren in
Wir oft man Treu gud Glauben bricht,
Wird er ben Vorzug nur erwerben,
In diesem sisen Wahn zu sterben;
So soll einst seines Grabes Stein
Der Welt ein seltnes Denkmaal seyn.

Ein Saschen von beliebten Sitten, Ein kleines Thier von schneller Lunft, Erhielt burch Schmeicheln und durch Bitten Berschiedner Thiere Lob und Gunft. Die Sasen hatten ja vorzeiten Weit mehr, als iko, ju bedeuten. Als keiner unsern Stukern glich,

# Der Juchs ohne Schwanz,

Meinike verwirrte fich In die ihm gelegten Stricke, Und, wiewohl er felbst entwich, Ließ er doch den Schwanz zurücke.

Dredigt' er den Füchsen ein,
Predigt' er den Füchsen ein,
Inch den ihren abzulegen.
Seine Odrer zu bewegen,
Sprach er, als ein Cicern:
Erfilich wills der Wohlstand so,
Um sich zierlicher zu regen;
Denn man trabt damit zu schwer,
Ind zu unbequem einber.
Iwoptens macht ein Schweif zu kenntlich.
Orzttens ball er in dem kauf
Oft den schnelisten Brandsuchs auf.

Stumpfen Redner! schweige bu, Dief ein alter Buchs ihm in; Was du lebreft, wird verlachet, Nur der Neid ift, was dich qualt, Der den Boring, der dir fehlt, Andern gern jumiber machet.

D 5

Der

211

## Der Der

## Hirsch, ber Hund und der Wolf.

**E**in jeder Frommer thut, was man in Hamburg thut:

Das gute glaubt er oft, allein bas Bofe felten. Ihn lehrt der kauf der Welt, daß Neib und Frevelmuth

Der Tugend henter find, und auch bie Frommfien ichelten.

Souft ifts ein bloffes Glud, wenn einen Bo. fewicht

Die Unfould und bas Recht, trog feiner Runft! beschämen.

Ein Bolf jagt' einen hund. Der bat, aus

Den Birfc, ibn ungefaunt if feinen Sout an nebinen.

Der Flüchtling wird erhört; boch ibn verfolgt-fein

Und fpricht: 3ch fomm, o Sirich, bein einzig

Der Schnaphan bais erwurgt; ich fab es, ich, bein Freund,

Und ben verwirkten Sais foll ihm fein andrer breden.

Der

Der hund verneint die That. Er fleht, und schwärt baben;
Es fen ibm, pon Natur, das Wildpret recht zw. wider.

Ihm zeigt ber ftrenge hirfc fein furchterlich Go. weib.

Beklagter feufit und beult, und wirft fich por ibm

Als drauf fein Rlager ihm mit neuen Beugen brobt,

Rommt, gleich ju rechter Beit, bas Birfdfalb bers gesprungen.

Den frechen Ligner trifft Bermireung, Butcht unb Dub;

Dod biefes Bepfpiel foredt nur wenig Kifterjung

## Der Hafe und viele Freunde.

pas kodwort klingt hoch gar zu fein.
Und kann, die Henen zu verbinden,
Der Anlah schänfter Hoffnung senn.
Wan pflegt den milben Stein der Weisen
Und, als ein Wunder, genzupreisen.
Wan lehrt, er mache mehr, als reich:
Fürmaße, ihm ist die Freundschaft gleich,

Mir deber, der in diefen Jahren "
Mir ohne Lachen miberspricht,
Mis afticklich, fells er nicht erfahren in
Wie oft man Treu und Glauben bricht.
Wird er den Borzug nur erwerben,
In diesem sissen Wahn zu sterben;
So soll einst seines Grabes Stein
Der Welt ein seltnes Qenkmaal sevn.

Ein Saschen von beliebten Sitten, Ein Keines Thier von schneller Kunft, Erhielt durch Schmeicheln und durch Bitten Berschiedner Thiere Lob und Gunft, Die Hasen hatten ja vorzeiten Weit mehr, als iho, zu bedeuten. Als keiner unsern Stuhern glich, Er wandte fich ju allen Freunden; Um ihren Bentritt zu erfiehn; Den Hunden, seinen argsten Feinden; Bu steuren, oder zu entgehn. Man sprach: Dein Leben zu erhalten, Soll unser Eiser nie erkalten; Der deinem Balg ein harchen krummt, Dem ist von und der Tod bestimmt.

Der muntre Sansel ist gufrieden, Und schätzt fich großen Sansen gleich. Die Sicherheit, die ihm beschieden, Bertauscht er um tein Rinigreich. Ihn will so mancher Benstand schützn. Was darf er nun in Uengsten sigen? Rein, unter vieler Statten Sut Fehlt es auch Sasen nicht an Muth.

Er lebet ohne Roth und Sorgen, So unverjagt, als ungestört, Beil sich mit jedem schönen Morgen, Wit jedem Thau sein Frahstide mehrt. Sein rascher Lauf verlässt die Wälder, Durchstreift die Triften und die Felder, Wo in beglückter Sicherheit Ihn Gras und Laub und Frucht erfreut.

Wie oft vergäut erwünschte Stunden Verhaffter Stunden lingemach! Ein Jäger eilt mit schlauen Junden Der Spur des armen Jänkis nach.

Wohin? Das weis er nicht: das Glud mag Fuhrer fenn,

Das Glud, der Thoren Wig. Richt weit von feiner Soble

Lebt' ein bejahrter Mann mit einer tragen Seele; Fast wie ber Pet, stumm, und allein.

Auch der sucht keinen Scherz, der andern artig

Was herbst und Sommer zollt, des grünen Frühlings Gaben

Bergnugen seinen Fleiß. Ich musst' ein mehrers haben:

Was aber? Ginen flugen Freund.

Der Floren bunter Schmel; entzüdet das Gesicht; Pomotiens Ueberfluß kann taufend Freude machen; Man darf mit Blum und Frucht vertraulich reden, lachen;

Doch nur in Fabeln: weiter nicht.

Dicht mabr ? die Cinfamkeit ist nicht auf ewig

Unmitgetheilte Luft muß Ueberdruß erwecken; Der bringt den Greis ins Feld, um Menschen in enchecken;

Mein Timon wird jum Diogen-

Er wandert nach dem Forst; hier irrt er bin und her,

Und misst und fuct die Baba auf unbekanntem Stege.

Buleht begegnet ibm, in einem boblen Wege, Ein anderer Eremit, ber Bar.

Er flutt. Was soll er thun? Jur Flucht ist keine Spur.

Er faffet fich; halt Stand: das wird gut, aufgenome men.

Pet fieht ihn gnadig an, und fpricht: Mein Freund, willfommen,

Besuche mich, und eile nur.

Der Greis verfett gebudt: Die Gunft verpflichtet mich.

D marde mir erlaubt, in meinent naben Garten Mit einem schlechten Mabl gehorfamst anszuwarten! Der Vorzug mare königlich.

Ich habe Milch und Obst; zwar weiß ich gar ju wohl,

Die Roft ift ziemlich schmal fur ench, ihr herren Baren;

Ihr Großen dieser Welt, ihr konnet beffer gebren: Doch auch mein Dunigtopf ift voll.

ģ

Der

### Bar und ber Liebhaber feines Gartens.

Gin unerfahrner Bar voll wilder Erdurigkeit, Den in den bicffen Walb fein Etgenfinn verstecket, Vertrieb, unausgeforscht, durch Rlipp und Berg gebeitet,

Bie ein z Bellerophon; Die Zeit:

Sie ftraubet fich ber Pet; er liebt nur diefe Kluft, Und meidet fiets die Spur der Baten, feiner Bribber.

Mit Brummen walst er fich im Folfen auf und nieber;

Sein ichmaches Saubt a icheut frene Luft. Dies

d Bellerophon wellte duf feinem Flügelpferbe nach dem Simmel reiten; vielleicht um feine Moenthener recht belbenmuthig ill bifchließen. Er hane aben das Unglud, ju erblichen; und aus der Luft in eine wuste Gegend heratigeworfen zu werden, in welcher er lange Beit herumirren, und endlich vor Kummer und hunger umsommen mußte. LA FONTAINE nennet daber seinen Baren mit Kecht einen neuen Bellerophon:

Certain Ours eninpagnated Ours a demi lecht, Confine par le Sort dans un bois solitaire;

Nouveau Bellesophon vivoit feul & caché, invalidiffimum urfo caput, quod leoni fortiffimum ideo urgente vi, przeipitaturi fe ex aliqua

rupe,

Er fonappt, fangt, fceuchet, laufcht, gafft nach bem Alten bin,

Und siebt auf bessen Stirn sich eine Raupe-

Sa! brummt, er; dir will ich das Handwerck seitig legen!

Geschmeisse, wifft ihr, wer ich bin ?.

Er holt ben größten Stein; und, weil ere trenlich. mennt,

So muß durch einen Wurf' fo Raup, als Greis, ertalten.

Sarwahr , ben klugen Feind muß man falt schablich halten;

Doch fa forfebe den dummen Freund.

Kabeln und Erzählungen.

Bobin? das weis er nicht: das Glud mag Fuhrer fenn,

Das Glud, der Thoren Wig. Richt weit von feiner Soble

Lebt' ein bejahrter Mann mit einer tragen Seele, Fast wie der Pet, stumm, und allein.

Auch der sucht keinen Scherz, der andern artig scheint.

Was Herbst und Sommer zollt, des grunen Frühlings Gaben

Bergnugen seinen Fleiß. Ich mufft' ein mehrers haben:

Was aber? Ginen flugen Freund.

Der Floren bunter Schmel; entjudet das Geficht; Pomonens Ueberfluß kann tausend Freude machen; Man darf mit Blum und Frucht vertraulich reben, lachen;

Doch nur in Sabeln: weiter nicht.

Dict mabr? die Ginsamkeit ist nicht auf ewig

Unmitgetheilte Luft muß Ueberdruß erweden; Der bringt ben Greis ins Feld, um Menfchen ju enideden;

Mein Timon wird jum Diogen-

#### Der Affe und der Delphin.

Den Mutterwitz bringt jeder auf die Welt; Der Schulwitz wird durch Bücher uns gegeben; Der eitle Mensch, dem Schein und Wahn gesällt, Sucht über dieß dem dritten nachzustreben. Das ist der Witz, den man, galant zu leben, Auf Reisen sucht, nur in der Fremd erhält, Bo, ehe man den letztern ausgespuret, Nanch Mutterkind die ersten oft verlieret.

Und dennoch iste ein Rubm, (ich leiste die Gewähr)

Mit Vormig, Gold und Stoll fich auf ben Beg. gu machen.

Man holt von Städten, Leuten, Sachen Zum wenigsten die Namen her. Ift dieses nicht genug? wer darf noch mehr verlan

Wer alles wiffen will, der gebe felbft babin, Wo ich bereits gewesen bin; Dann tann er Unterricht empfangen.

Sang recht! du bist schon hier: dir droht nicht bie Gefahr,

Die jenem Affen tobtlich mar-

Der gieng ju Schiffe, von Athen Rach Lacedamon bin zu reisen,! Den Schönen dort, die ihn noch nicht gesehn, Sein liebliches Gesicht zu weisen. 68 Fabeln-und Erzählungen.

Der Borfilag wird beliebts noch grigt fich nicht das Saus,

Da bie Bekannifchaft foon recht preistich angegam gen.

Es will fo gat ber Bar ben neuen Freund umfand gen;

Doch der bedankt fich, und weicht aus.

Bald haben biefe iween den iconfien Bund gemacht.

Sie bleiben ungetrennt, und werden hausge-

Der eine pffanzet, impft, und wartet seiner Sprof

Der andre legt sich auf die Jagd.

Unwissenheit und Ernst schließt öfters bender Mund; Ihr Umgang nahret sich durch bender flumme Blicke. Man machet sich die Lust aus diesem Gintrachtsglucke

Einfplbicht, auch nur felten, fund.

Pet tehret einmal heim; da schlummert sein Orest Zur schwülen Mittagszett. Er gehet ben ihm liegen, Bewacht den Schlasenden, zerstreut den Schwarm der Fliegen,

Der feinen Wirth nicht ruben lafft.

Salt aber schwärzet fich die heitre himmetsluft; Es reift sich Boreas aus seiner tiefsten Kluft In Wirbeln brausend los, und thurmt auf Wellen Wellen.

Das Schiffvolt fieht erstaunt die wilden Bluthen fowellen,

Und sieht die Segel ein; doch sehlt ihm Zeit und Licht.

Der Sturm verfolgt bas Schiff: es frachet, with tert, bricht.

So wird die hoffnung balb betrogen! Die in erwänschter Sicherheit Der guten Reife fich erfreut, Sind ift ein Spiel emporten Wogen.

Ein jeder ringt mit Furcht und Wellen, Und jedem finket hand und Ruth. Doch ploglich legt sich Wind und Fluth: Die Luft fangt an, sich aufzuhelten.

Alls nun die Stille zugenommen, Da kömmt, vielleicht von ungefähr a Ein spielendes Delphinenheer, 3u aller Troft, herbengeschwommen.

÷

Dieß Thier pflegt Menschen gern zu dienen. Selbst Plinins erzählt es so. An welchem Ort? ich weis nicht wo; In dem Capitel von Pelphinen.

Oer

#### Das

### Schäschen und der Dornstrauch.

Ein Schäschen kroch in dide heden, Dem ranhen Regen zu entgehn. hier konnt es freylich trocken stehn; Allein, die Wolle blieb ihm steden.

Beglikkt ift, den dieß Schaf belehrt. Bethörte Habrer, lasst euch rathen. Vertrant die Wolle nicht den scharsen Abvocaten. Oft ist, was ihr gewinnt, nicht halb der Kosien werth. Der junge herr wird fortgetragen; Bis endlich sein Erretter rubt, Und höflich diese Frage thut, Wie ihn der Sturm hieber verfchlagen.

Sie find ja von Athen gekommen?... Ja freylich komm ich von Athen. Mon Cher, da hin ich angesehn; Hat er noch nichts von mir norvommen?

Dat ihnen diese Stadt gesallen?-Er fragt? wem fieht Athen nicht au? Wein Better, der berühmte Mann, Ist Archon 3 dort, und gift ben affen.

Mon Cher, wie werden die Verwandten Um meine Rettung frohlich seva! Wie wird sich mein Papa erfreun, Ma Swur, mon Frere, nebst den Tanten!..

E٥

Certent & eyenis ululæ: fit Tityrus Orpheus,

Orpheus in sylvis, inter Delphinas
Arion.

3 Archon war ber oberfie Regent in Athen. Die Athes nienser führeten diese Burbe, nach bem Lobe ihres lenten Königes, Cobrus, ein. Die Fahrt fieng gludlich an, ben bellem Sons nenfchein.

Die Luft floß, wie das Meer, gelind und spiegel. rein;

Drum fingt ber Steuermann, ben noch fein Unfall fibret,

Und fenkt das Schiff mit Luft; man jauchzet überall. Die allgemeine Ruh, der öftre Freudenschall Reizt meinen Passagier, der bald den Scherz vermebret,

Die Zähne bleckt, ergablt, wo er herumgeschweift, Und es benm Zevs beschwört, ein Liedchen hupfend pfeift,

Das er benm Chier Wein von Phrynis I felbst ges boret.

Der Wind verbleibt geneigt. Man fieht jur rechten Sand,

In einem fernen Blau, Trejens berühmten Stand, Und Argos breiten Busen liegen. Der Thetis weibischen und schnellen Unbestand Scheint Eurus webend einzuwiegen.

Bald

PHRYNIS, cirharoedus Mitylenzus, qui primus putatur apud Athenienses cithara cecinisse & primas tulisse in Panathenzis, Callia Przetore, suit Aristoclidis discipulus &c. svidas. E. aud Rollins Histoire ancienne, Tom. XI. P. 177. 178.

# Das Hühnihen und der Diamank

Ein verhimgert Hahnden fand Einen feinen Diamant, Und verscharrt' ihn in den Sand.

Mögte bed, mich ju erfreum, Sprach es, diefer ichene Stein Rur ein Weigenkörnchen fennt

Ungludfelger Ueberfluß, Do ber nothige Genuß Unfern Schaken feblen muß?

# Die Denne und der Smaragd.

Des Glades hamfder Eigenfun Birft viele Schafe diefer Erben Unwardigen Befigern bin, Durch Reichthum lacherlich ju werden.

Wo findet bendes ko zugleich: Gelb und Verstand zu eblen Thaten? Vielleicht im taufendjährgen Reich, In Wahrheit nicht in unsern Staaten.

Aus eines Bischofs! Schatz verlor sich ein Smaragd, In dem ein helles Grun mit reinen Farben spielte, Den, wegen strahlenreicher Pracht, Ein jeder, der ihn sab, fur unvergleichlich hielte.

Dieß Kieinob fand ein weiblich Thier, Das von dem leichten Volk, so sich in Federn kleidet, Des Kammes kronengteiche Zier, Die Wachsamkeit (die Phyllis nie beneidet) Und treue Dummheit unterscheidet; Das blinde Gutigkeit von guten Männern borgk, Und Junge fremder Art, \* als seine Zucht, versorgk.

\* Anserinis & anatinis ovis incubat Gallina. Vid. VANIER u Prædium rusticum, L. XII. p. m. 238. Siehe aber auch, was von einer Ente mit Huner, füßen

Der junge herr wird fortgetragen; Bis endlich fein Erretter rubt, Und höflich diese Frage thut, Wie ihn der Sturm hieber verfchlagen.

Sat ihnen diese Stadt gefallen?-Er fragt? wem fieht Athen nicht aus Wein Better, der berühmte Mann, Ift Archon 3 dort, und gift ben affen.

Mon Cher, wie merden die Bermandten Um meine Rettung fedhlich seva! Wie wird sich mein Papa erfreun, Ma Swur, mon Frere, nehst den Tanten!...

e٥

Certent & eyenis ululæ: fit Tityrus Orpheus,

Orpheus in fylvis, inter Delphinss Arion.

3 Archon war ber oberfie Regent in Athen. Die Athes nienser führeten biese Burbe, nach bem Lobe ihres lenten Königes, Cobrus, ein.

#### 76. Fabeln und Erzählungen.

So ift auch (boch faum brauchts ber Frage) Piraus 4 ihnen wohl bekannt? . . . Oo der? Piraus hat Berstand; Wir saben uns fast alle Tage.

Das bief nun recht die Alngheit zeigen. Rein Meister hat bas Schloß erdacht, Das robe Mäuler sprachtes macht, O wulften Uffen boch zu schweigen!

Er wird erfanne, und muß ererinten. Dan wirft ihn in das Meer, und fpricht: Delphinen retten Uffen nicht; Fort; bu magft fowimmen, ober finfent.

4 Piraus ober Piraeus ift der Haven, den Themisvoles vor Athen aulehen, und durch Mauren an die Stadt anhäugen ließ.

#### Der Abler, die Sau und die Kape.

Epranninn! die du jung und alt Wit unumschränkter Macht regierest! Dich mit der weiblichen Gestalt Der meisten Modelaster zierest, Und bald des Stolzes, bald der List, Auch oft der Einfalt Justucht bist, Berleumdung! deren Mund die Wahrheit seibst bes täubet,

Der Mund, den Jucht und Unschuld scheut; Dir fen jum erstenmal ein Blatt von mir geweiht, Das ist ein Meisterstud, das du vollsühre, ber schreibet!

Es hatt' auf einem hohen Baum Der Bögel Königinn den Obersiß genommen. Die Rate wählte sich der Eiche mittlern Naum. Den untersten hatt' ein Sau bekommen. Die hielten gute Nachbarschaft; Durch Argwohn war noch nie die Eintracht unterbrochen:

Doch endlich trennte fie ber Bosheit Sollenfraft. Die Rage kam jum Abler hingefrochen, Und sprach: Hort! unsrer Kinder Tod, Bo nicht ber unsere, (boch, bas ju unterscheiben, Fällt Mutterherzen schwer) scheint gar nicht zu vermeiben.

### Die Denne und der Smaragd.

Des Glades bamfcher Eigenfun Birft viele Schafe Diefer Erben Unmardigen Befigern bin, Durch Reichthum lacherlich ju werden.

Wo findet bendes fich jugleich: Geld und Berftand ju edlen Thaten? Bielleicht im taufendjährgen Reich, In Wahrheit nicht in unsern Staaten.

Aus eines Bischofs Schatz verlor fich ein Smaragd, In dem ein helles Grun mit reinen Farben fpielte, Den, wegen strahlenreicher Pracht, Ein jeder, der ihn sah, fur unvergleichlich hielte.

Dieß Kieinod fand ein weiblich Thier, Das von dem leichten Bolk, so sich in Federn kleidet, Des Kammes kronengteiche Zier, Die Wachsamkeit (die Phyllis nie beneidet) Und treue Dummheit unterscheidet; Das blinde Gutigkeit von guten Mäunern borgk, Und Junge fremder Art, \* als seine Zucht, versorgt.

\* Anserinis & enatinis ovis incuber Gallina. Vid. VANIER u Prædium rusticum, L. XII. p. m. 238. Siche aber auch, was von einer Ente mit Huner, fußen

Was that die Henne hier? Sie fand. Sie fand; und finden ist die Runst von vielen Erben; Doch beyder Fand wird übel angewandt: Denn jene scharrt den Stein in Sand, Und diesen kann ihr Sut kein wahres Glick erwerben.

Die Fabel von dem Huhn und von dem Ofwingent

War mir und dir und faufenden bekannt. Mein Freund! den Sinwurf kaunst du sparen. Sie war bekannt vor tausend Jahren: Ihr andert nur mein Reim die aussere Gestalt; Und keine Wahrheit wird zu alt.

füßen und Spornen, die aus einer von einem Sahn getretenen Ente entftanden, vom fel. Reinbeck, in den philosophischen Gedanken über die Unsterblichkeit der Geele, (Berlin 1739.) § CXXXII. p. 266. gemeb det wird.

#### Die Kenner,

An Herrn M. A. Wilkens, I. V. D.

Es ließ fich in der Bögel Choren Unlängst ein junger Bogel boren, Und suchte nichts so sehr, als wahrer Renner Gunst. Gemeiner Sänger Lift wirbt manchen feilen Gönner: Allein, das Lobgeschren, der Benfall halber Kenner Entehrt, und gieret feine Kunst.

Es lobten ihn die heidelerche, Ein reisend Paar verirrter Storche, Der Staar, der Zitscherling, \* der Wendehals, der Specht.

Der Sanfling tam hervor, und bath ihn, mehr in fingen;

Det

Der Zitscherling ist dem Zeisig, und der Wendehals, bem Fluge und den Küßen nach, dem Spechte ahns lich. Jener hat den Namen von seiner zitschernden Stimme erhalten, und dieser von der ihm gewöhnlichen Drehung des Halses. In dem, zu Coburg, 1707 gedruckten Unterrichte von der Abrichtung und Zahmmachung der Bögel wird der Wendehals S. 172 das Natterwindel genannt. Einige sind der Meynung, das der Zitscherling der Aegischus ist, welcher, nach der Anmerkung des Plinius, an dem Esel einen surchbbaren Pidersacher hat. Spinetis enim se, scadendi causa, atterens, nidos ejus dissipat: quod adeo pavet, ut voce omnino rudentis audita, ova eiiciat, pulli ipsi metu cadant. Igitur advolans hulcera eius rostro excavat. Lib. X. s. LXXIV.

#### Der Abler, die Sau und die Kape.

Spranninn! die du jung und alt Wit unumschränkter Macht regierest! Dich mit der weiblichen Gestalt Der meisten Modelaster zierest, Und bald des Stolzes, bald der List, Auch ost der Einfalt Zuslucht bist, Berleumdung! deren Mund die Wahrheit seibst bestäubet,

Der Mund, den Jucht und Unschuld scheut; Dir fen jum erstenmal ein Blatt von mir geweiht, Das ist ein Meisterstud, das du vollsührt, befchreibet!

Es hatt' auf einem hohen Baum Der Bögel Königinn ben Obersiß genommen. Die Rage wählte sich der Siche mittlern Raum. Den untersien hatt' ein Sau bekommen. Die hielten gute Nachbarschaft; Durch Argwohn war noch nie die Eintracht unterbrochen:

Doch endlich trennte sie ber Bosheit Höllenfrast. Die Rate kam jum Adler hingefrochen, Und sprach: Hört! unster Kinder Tod, Wo nicht der unsere, (doch, das zu unterscheiden, Fällt Wutterberzen schwer) scheint gar nicht zu vermeiden.

Baged. II. Th.

Ein guter Freund warnt in der Noth. Seht, ach! ich bitte, seht! wie wühlt die wilde Sau!

Sie grabt, und will ben Baum gang aus ber Wurgel heben.

Tran, schaue wem; wie muß ich arme Frau An unsern Kindern das erleben! Ihr kennt nicht die Gefahr; mir aber, mir ist bange!

So bald die Eiche fällt, die schon beschädigt ist, So seh ichs, wie die Sau die lieben Rätichen frist, Die ich verlassnes Weib noch voller Furcht umfange. Ich bin den Lügen gram; ich suche keinen Iwist; Nein, ehrlich, ehrlich währet lange.

Rachdem sie das gesagt, und mit verstelltem Sinn

Den Argwohn gleich erweift, auf den ihr Reden zielte,

So schlich die schlaue Frau ftracks zu der Bache hin, Die unten ihre Wochen hielte.

Ach! allerliebste Nachbarinn, Euch ahnts wohl nimmermehr, warum ich traurig bin. Die Kinder jammern mich, die eure Brüste saugen. Man traue keinen Ableraugen! Könnt ihr auch schweigen? Gebt doch Acht, Wie über uns der bose Vogel wacht. Ich weiß es nur zu wohl, er schärfet schon die Klauen, Er troffet sich in diesem Stande, Wo seinem Wunsche nichts gebricht: Schaut, spricht er, Rluge gelten nicht, Als ausser ihrem Vaterlande. 2

2 Mau tadelt an dem Abstemius, bag er in biefer Fabel bem Papagenen bie Enrteltaube, einen einheimis schen, und, so viel man weiß, nicht fo gescheidten Bogel in demfelben Behaltniffe ohne Noth jugefellet hat, und daß er nicht jenem, fondern diefer, die Marime bengeleget hat, in welcher ber Schluß und die Lehre dieser Erzählung besteht: "Psicracus ex oriente in occidentem delatus, ubi hujusmodi aves nasci non consueverunt, admirabatur, sese in majori pretio & honore haberi, quam in natali consuevisset solo: Nam caveam eburneam, argenteis contextam virgis, incolebat, fuaviffimisque alcharur cibis, quod cæteris avibus occidentalibus, que neque in forma, neque exprimendis humanis vocibus erant inferiores, non contingebat. Tune turtur in eadem cavea conclusus, hoc, inquit, nulla est admiratione dignum. Nulli enim in patria meritus honor exhiberi folet., S. LAVRENT. ABSTEM. Hecatomythion. II. F. VI. p. m. 122. Ein Fabelmas cher ift glucklich, wenn an ihm nur folche Rleinig: Teiten au tabeln find.

#### Die Barenhaut.

Dween Helden, die der Donze Strand a Won Jugend auf, in frühen Wechselchören, Nach tapfern Flüchen singen hören, Berliessen, um die Zahl der Reisenden zu mehren, Ihr liederreiches Vaterland.

Mehr Lust, als Fähigleit, ju ungemeinen Werken, Die Noth und etwas Eigensinn Trieb sie juletit nach Polen hin, Die Misvergnügten zu verstärken.

Gefang und Geld und Muth nahm bald und nierklich ab.

Alf diefen fonst galanten Leuten. Ein Karfchner Tisch und Stube gab; Vielleicht aus hoffnung bestrer Zeiten.

Au diesem sagten sie: Ein großer Buterich, Ein ungeheurer Bar lafft sich im Walbe seben; Euch soll, an Zahlungs statt, die haut ju Dienfte stehen.

Herr Wirth! bas Fell ift ichon, der Anichlag rib

Wir '

I La Douze ift ein Finf in Sascogne, an deffen Ufer gute Steingruben angetroffen werben. Er vereiniget sich mit dem Midur, ben der kleinen Stadt Roques fort, im Lande Marsan. Wir faben auch nicht gern, um unfere Laubes. Shre

Das ein Gafeogner schuldig, ware. Die Bestie wird euch und uns erfreun. Somm Clement! wir wollen uns ergegen; Den Baren, soll gewiß kein Teufel besser hetzen. Der Kurschnar lächelt zwar; doch geht er alles einz. Sie aber säumen nicht, den Streich ins Werk zu. fetzen.

Der Rubnheit Ungeduld verdoppelt ihren Lauf: Der Wald wird schnell erreicht; ihr Gegner zeigt fich wieder.

Co gleich trifft Furcht und Frost der bepden 3d. ger Glieber.

Der eine fpringt verjagt den nachsten Baum hinauf: Den andern wirft Gefahr und Angst und Rlugheit nieder.

Er freckt fich ftarvend aus, balt feinen Athem au, Und fiellt fich maufetodt, fa gut er immer kanu; Denu, was er sonft gehört, ift ihm noch unvergeffen,

Daß Baren felten Tobte freffen. 2:

Das Thier betrachtet ihn, beriecht ihn, kehrk ihn um,

Und lift fich burch ben Schein betriegen.

Pfun t

2 E. henr. Cannegieters Ammertung über die neunte Fabel des Avianus, v. 15. und bessen Dissert. de Reace & stilo Flavii Aviani. C. XX. p. 302. 303.

#### Der Papagen.

In Cuba war ein Papagen; Den nackt' ein jeder um die Wette, Rein einziger gestund, daß er gelehrig sen, Noch daß ihn die Natur recht schon besiedert batte.

Er wird drauf nach Madrid gebracht; Da übertrifft sein Witz die klügsten Papagepen: So oft der muntre Psittich lacht; So oft er etwas nachgemacht; Scheint über seine Kunst sich alles zu erfreuen, So gar sein ernster Herr in seiner Brillenpracht.

Gr

1 Das achte Schreiben ber Reise burch Spanien ents halt ausführliche Nachrichten von der fpanischen Brib lenpracht. Ich will nur eine Stelle aus bem erften Theile ber beutschen Uebersenung S. 267 anführen. Sie beziehet fich auf eine Unterredung, welche bie Graffinn b'Aunop neit ber Neapolitanischen Maronis finn be la Rosa gehabt hat : "Als ber Marquis b'Aftorgas Bice: Re in Neapolis wordens ließ er fein Bruftbild in Marmor hauen, und felbigem die fchos nen Brillen gar fleißig auf bie Dafe fegen. find in Spanien fo febr eingeführet , baf ich mirfagen laffen, man fonnte an berofelben unterfchiedlis Get Große auch die Soheit ber Personen noneinanber untericheiben; baher, je bober einer im Glude fleis get, je großer laffet er fich feine Brillen machen, wie beny bicienige, fo bie Grandes tragen, einer Sand groß, und jum Unterschied Ocalas genennet werben, welche fie benn eben fo wenig ale ibren Rragen ablegen.

### Die Räuber und der Esel.

Bween Rauber jankten sich Des gestohlnen Esels wegen, Und von Worten kams ju Schlägen; Bende sochten ritterlich.

Als nun jeber in bem Streite Seinen Feind aufs schärfste trieb; Rabte fich ein klugrer Dieb, Und entgieng mit ihrer Beute.

Diesem Esel gleicht ein Staat, Der den Raubern der Provinzen, 3weenen neuverbundnen Prinzen, Zeitig sich ergeben hat.

Beide janken fich oft mide, Weil die Kerrschsucht tropig ist; Doch ein Dritter ftillt den Zwift, Nimmt das Land, und machet Friede.

#### Die Barenhaut.

Zween Helden, die der Donzes Strand n Von Jugend auf, in frühen Wechselchören, Nach tapfern Flüchen singen hören, Berliessen, um die Zahl der Reisenden zu mehren, Ihr liederreiches Vaterland.

Mehr Lust, als Fähigkeit, ju ungemeinen Werken. Die Noth und etwas Eigensinn Trieb sie julett nach Polen hin, Die Misvergnügten zu verstärken.

Gefang und Geld und Muth nahm balb und nuerflich ab.

Mis diefen fonst galanten Leuten Ein Kurfchner Tisch und Stube gab; Bielleicht aus hoffnung bestrer Zeiten.

Au diesem sagten sie: Ein großer Buterich, Ein ungeheurer Bar lässt sich im Walde seben; Euch soll, an Zahlungs statt, die Haut zu Dienste stehen.

herr Wirth! bas Fell ift fcon, ber Anfchlag ritterlic.

Wir

1 La Douze ift ein Kink in Sascogne, an dessen Ufer gute Steingruben angetroffen werben. Er vereiniget sich mit dem Midur, ben der kleinen Stadt Roques fort, im Lande Marsan.

# Die Maste und das Gesicht.

Ben hof, an einem Carneval,'
Sprach einst die Maste jum Gesichte:
Sieb Acht, wie ich bier überall
Ist beinen Ruhm und Stolz zernichte,
Und mancher, den du sonst entsernt,
Mir folgen und mir schmeicheln lernt.

Benebig

Munde eines undern Lehrers , als bes Juchfen , ams getroffen ju haben :

La Fable ne veut rien de forcé de bizarre.

Par exemple, je me déclare

Pour le Renard gascon qui renvoye aux

Goujats

Des raisins mûrs qu'il n'atteint pas : Mais, il n'a plus sa grace naturelle Avec sa tête sans cervelle, Son mot est excellent. D'accord: Mais un autre devoir le dire.

- Findet man aber Ursache, warum ein so winiges Chier, als der Fuchs ift, von dem Rechte, ungeschienter Köpfe zu spotten, mehr, als ein andres, ausgeschlossen senn sollte? Nach der Meynung des gelehrten Herrn Canonici Breitingers will Las Motte durch un aure nicht ein anderes Thier dem Fuchse hier vorziehen, soudern nur jagen, daß diese Materie sich besser sin eine menschliche Fabel geschieft hättez in welchem Sinne er ihm mit Necht deppstichtet. S. den ersten Theil seiner eritischen Dichtkunk, S. 240, 241.

Fabeln und Erzählungen.

Venedig ift mein Baterland; Drum schuft ich Frenheit, Lift und Liebe. Wer scheinet oder ist galant, Durch den ich keinen Streich verübe? Man lobt, man ehrt mich tausendfach, Und spurt und tangt und schleicht mir nach.

Ich lehr in diesem Feberhut Die kronenscheuen Manner kronen. Ich schaffe stillen Bunschen Ruth, Dem Ruthe Glad, dem Glude Schonen. Es konnen hier, durch mich allein, Die Ungestalten grausam seyn.

Ein wenig Prablen sieht dir fren: War des Sesichtes Gegenrede. Doch stimme meinem Vorzug ben, Und schäme dich der kubnen Febde; Weil dieß nur deine Schönheit ist, Daß du mir oft so abnlich bist.

Das herz wird nur durch mich erkannt, Durch mich, den Spiegel vom Gemüthe. Mein hoher Ernst erweist Verstand, Wein Lächeln zeugt von Treu und Gute. Die Maske sprach: Mein stolz Gesicht! Vielleicht wohl sons; ben hofe nicht.

# Der arme Kranke (und der Tob.

Ein Greis, den Alter, Frost und Gram, Und Gicht und Krampf und Hunger krummten, Dem oft sein bittres Weh die Lust zum Leben nabm,

Das Zeit und Schickfal ihm bestimmten, Rief voller Ungeduld und Roth: Ach! komm boch bald, gewünschter Tod! Der Tod erschien, die Qual zu heben: Da sieht' er, aus verzagtem Sinn: Freund, geht zu meinem Nachbar hin, Und laßt mich armen Alten leben.

So weibisch ist der meisten herg; Auch brechend munscht es kaum zu sterben. Bersplgung, Drangsal, Schimpf, Noth, Armuth, Krankheit, Schmetz,

Richts wird dem Tode Gunft erwerben. Ihn halt ein gartlicher Macen Auch auf der Folter nicht für schon: "

Bielleicht

1 Es erhellet folches aus ben Worten bes Macenas bep bem Seneca:

Debilem facito manu,
Debilem pede, coxa:
Tuber adfirue gibberum,

Lubri-

Bielleicht farb Cato nicht gelaffen. 2 Oft icheuet ber, ben Krebs und Aussas frifft, Der sein und andrer Scheusal ist, Wehr, als dieß alles, sein Erblaffen.

> Lubricos quate dentes: Vita dum fuperest, bene est. Hanc mihi, vel acuta Si sedeam cruce. Sustine.

Man kann hierüber bassenige nachsthen, was I. D. Meibom zur Erörterung bieser Stelle und zu ihrer Bertheibigung anführet, im Mæcon. c. XXIV. p. 15 I. S. auch MONTAGNE, L.II. c. 37. und BAYLE in den Nouvelles Lettres de l'auteur de la Critique de l'Histoire du Calvinismo, T. II. Lett. .. XII. 5 VIII.

L'ESPRIT, p. 97. und la Motte in den Remarks upon the Death of Cato and the Book which he read before he killed himself in der History of the Works of the Learned, und die Bisietheque Britannique, T. XI. p. 381. sqq.

### Der Berg und ber Poet.

Shr Götter, rettet! Menschen, flieht! Ein schwangrer Berg beginnt zu treissen, Und wird ist, eh man sichs versieht, Mit Sand und Schollen um sich schweissen. Er brüllt, er fracht, und Thal und Feld Sind durch gerechte Jurcht entstellt. Was kann dem naben Unfall wehren? Es wird ein Wunderwerk geschehn: Er muß mit Städten trächtig siehn, Und bald ein neues Nom gedähren.

Suffenus schwist und larmt und schumt; Richts kann den hoben Sifer zahmen. Er ftampst, er knirscht; warum? er reimt, Und will ist den Homer beschämen. So sest sich Pothons Priesterinn Halb rasend auf den Drepsus hin, Und spurt in Hiru und Busen Weben. Was ist der stolzen Feder Fruct? Was wirkt des Dichters Wirbelsucht? Zum mindsten, glaub ich, Odyssen!

Allein, gebt Acht, was kommt berand? hier ein Sonnet, dort eine Mans.

#### Der Eremit und das Gluck.

Es lebt ein Eremit, der, eitlem 3mange feind, Die Runft der schlauen Wollust lernet, Die keine Mühe kennt, vom Ekel weit entfernet, Nach dem Genusse schöner scheint.

Bergeiht es mir, erhabne Musensöhne, Für die schon unfre Pflicht den Lorbeerfranz bestellt. Mein Held ist kein gelehrter Held; Und er besaf auf dieser Welt Nichts, als ein Buch, ein Glas und eine Schon. Doch diese dren, ihn zu erfreun, Sind, wie man sagt, nur selten ungelesen, Unangefullt, und ungekust gewesen. Er lebet. Wie gar viel schließt dieses Wort nicht ein! Ihr Weisen, saget mit, beißt leben mehr, als sepn?

Hohn verstecket.
Einst, als er unbeforgt ben seiner Phyllis saß,
Und so die Welt, wie ihn die Welt, vergaß,
Ward er um Mitternacht durch einem karm
geschrecket.
Man klopst an seine Thur. Er horcht. Wer istik Das Glack.

Ibn balt ein Schieferbach vor Reib und

Racht auf! ith bin es felbft. 3hr felbft? Wer barf es magen,

Wer ist so groß, nur einen Augenblick Dem Gluck, und was ihm folgt, die Einkehr abzuschlagen?

Ihr ibgert? nincht uns mif! Der Eremite spricht: Geht weiter, Freund, ich kenn euch nicht, Die herberg ift ju klein, ju schlecht, euch ju empfangen.

Rubin, Ehre, Hobeit find ben mir, Erwiederte das Glud! fie kommen ist zu dir. Das ift mir wahrlich leid; es ist kein Plat allhier. Bewirthe doch zum mindsten das Berlangen.

Auch biefes wird, verfest ber Sibermana, hier biefe Racht tein lager friegen: Man trifft ein einzig Bett bier an; Und bas gehöret bem Berguigen.

**y** 

### Ja und Mein.

Ein Barbe hieß, aus frommer Pflicht, Ein ganzes heer von Sylben ringen. Ich will nur zwo zur Sprache zwingen, Weil doch in Fabeln alles spricht. Es find die, so ich reden lasse, Machtwörter von der ersten Classe, Die in der Welt was rechtes schrepn, Die alten Feinder: Ja und Rein.

Es ruften bepde sich jum Streit. Sie wollen nun als Helben fechten, Und nicht, wie kleine Hadrer, rechten. Rurgs sie bestimmen Ort und Zeit. Nein trogt auf kriegerische Freunde; Ja täuscht, verlockt, besticht die Feinde. Nein pocht auf Fangrecht und Gewalt; Ja traut auf seinen Hinterhalt.

Rein tobt, und treibet jeden Mann, Und stellt sich schnaubend an die Spike; Doch Ja, der Held von mindrer Hike, Winkt erst dem Feind, und redt ihn an. Halt! spricht er, ehe wir uns schlagen, Hab ich dir noch ein Wort zu sagen: Laß jene Balger etwas ruhn; Wir mussen selbst das Beste thun. Du Waghals, dessen Eigensinn Rur felten oder spåt zu brechen, Man sagt, dein Eifer last sich schwächen; Dich rühret Schmeicheln und Gewinn. Dich hat die heimat der Guineen Oft zärtlich und gekirrt gesehen, Wo mancher Rigel in der hand Dir deine freve Junge band.

Jum öftern pflegt ein doppelt Nein Ein Ja gang gierlich auszumachen. Wie sollten denn um Nebensachen Sich Blutsverwandten so entzwennt Ein jeder kann das Seine prablen. Das Ja verhandle sich zu Wahlen. Nein mag in die Gerichte gehn, Und Recht und Zeugen widerstehn.

Nein soll, wie vormals Fabius, Durch Zögern seinen Feind ermüden. Dem Ja sen Casars Gluck beschieden, Der in der Eile siegen muß. Wir wollen, in gewissen Fällen, Uns beyde meisterlich verstellen. Um hofe soll das Ja oft Nein, Und Nein ein wuchernd Jawort seyn.

#### 102 Kabeln und Erzählungen.

Rein, das den Werth des Vorschlags sah, Beschloß, von nun an leeren Sanden Den Benstand nimmer zu verpfanden, Und sprach zum erstenmale: Ja-Die ganze Fehds ward goschlichtet, Aus Eigennuß ein Bund errichtet; Und bepde dienen ist der Welt, Rach Schweizerart, um bagres Geld.

THUS Ay proposed - And for Reply
No, for the first time, answered: Ay.
They parted with a Thousand Kisses
And fight ever fince, for Pay, like Smisses.

S. POPE'S & SWIFT'S MISCELL, Vol. IN.
P. 287.

#### Stentor.

Un herrn J. J. D. Zimmermann.

Mein Zimmermann, zu dem die Musen eilen, Die unereilt den wilden Strephon sliehn! O lebre mich, durch wohlgeprüste Zeilen Wein schüchtern Werk der Ladelsucht entziehn; Der Ladelsucht, die, Neidern zu gesallen, Nach Splittern sieht, nur fremde Fehler merkt, In deren Lon hier auch oft Kinder lallen, Die noch kein Mark der Wissenschaften stärkt.

Sprice: Coll man nur, wie Du, die Wahrheit lieben,

(Der fich mein her; und meine Fabeln weihn) Dem Schmeicheln taub, und dem, was man geschrieben,

Mit allem Ernst ein strenger Richter seyn, Durch weisen Fleiß von Fehlern sich entfernen, Die Alten sich zu Mustern auserschn, Die Nachwelt scheun, und mit Dorag erlernen, Wie Geift und Kunst wohl zu verbinden fiehn

Das war genug ju jenen eblen Zeiten, Als den Quintil die Wahrheit lehren hieße. Den Ehrenmann, der, ohne ju verleiten, Dem romschen Wis die rechten Wege wies. Sein edler Geist, der aller Falschheit fluchte, Und Redlichkeite mit Wissenschaft verhand, Ersah mit Lust das Schone, das er suchte, und suchte nicht die Fehler, die er fand,

Sitt ein Quintil \* im Rath der kleinen Renner,

Wo man so ked den früben Machtspruch wagt? Nein! jeder horcht im Schatten größrer Manner, Und wiederholt, was man ihm vorgesagt. Da richten sie nach Stimmen, nicht nach Gründen, Wie Stentor that; man folgt dem stolzen Zon. Fast jede Stadt wird einen Stentor finden, Vielleicht noch mehr, und einen kennt man schon.

Da '

Doraz hat nicht nur in seinem Gebicht an die Pissnen diesen würdigen Freund des Virgils als einen
Gelehrten von feinem Geschmacke, und als einen
Anthgeber von scharfer Einsicht gepriesen; sondern
auch durch die Ode auf dessen Tod höhere, und sols
che Sigenschaften in ihm verewiget, die zu allen Zeis
ten auch einen Ungelehrten liebenstvürdig machen
mussen, und von der Gelehtsamkeit unzertrennlich
seyn sollten.

Ergo Quintilium perpetuus sopor Vrget! cui Pudor, & Iustitiæ soror, Incorrupta Fides, nudaque Veritas, Quando ullum invenient parem? So ist in etwas Tobesnacht! Ber ehrliche Quintil gebracht! Bo wird man seines gleichen sinden, Ben dem sich Zucht, Screchtigkeit Und Worte sonder Groll und Neid Nit unverfälschter Ereue binden?

G. S. Weibner,

Der batte fich durch Lift und Saudedrucken Ben Großen flein, ben Rleinen groß gemocht, Und ichien ein Mann, ben, fast in alen Studen, Minervens Gunft mit flugem Gala bedacht. Dit Celabon fang Thorfis um die Wette: Da follte nun mein Stentor Schiedsmann fenn. Der muffte nicht, wer bier ben Borgug batte: Doch fiel ihm bald ein rechtes Runfiftuck ein. Sein ftarfer Mund rief gegen Tels und Rlufte: Ihr Renner! fagte: Wer tragt den Breis bavon? Mis Celadon? Go gleich brang durch die Lufte. Ben jedem Ruf, ein deutlich Celadon. Drauf zeigt' er fich den Schafern lachelnd wieber. Und fchrye; Bernehmt, mas feiner beffer weiß, Bas ich entbeckt, und zweiselt nicht, ihr Briber, Rur Diefesmal bat Celadon ben Breis!

Sie dankten ihm, und Stentor blieb ben Ehren.

So geht es ist fast überall; Man glaubt, Orafel anzuhören, Und hört nur einen Wiederhall. Philippus, König in Macedonien, und Aster.

ft ift der Wig ein scharfes Schwert, Das ploglich aus der Scheide fahrt, Und, den es schügen foll, perletet. Der Ginfalt offnes Maul bleibt, ihr jum Bortheil, ftumm!

Ihr Schweigen nußet, und ergeget; Und jener Umme Bunich wird billig hochgeschätet. Die ju bem Saugling fprach : Mein liebstes Rind, fep dumin! 1

Philippus Benspiel macht den San der Rugbeit mabr.

Zu sinnreich senn bringt oft Gefahr, Wie strafte diesen großen König Ein Scherg, ber ihm ju fchnell entfiel! Ein einiger Reind ift icon ju viel, Und hundert Freunde find ju wenig,

Philippus war bemubt, in Thracien ju bringen, Und in dem hingug noch Methone ju bezwingen, Alls After, den man dort den besten Schugen bieg, Sich Diesem Ronige jum Dienft entbieten ließ.

Ihn

s Gelbft feine Amme fafft' in ber Beburt ibn um, Beiffagt' und fegnet' ihn mit biefem Bunich ; Gen bumm.

Wernite in feinem Belben : Bebichte ; Sans Sache.

Ihn ruhimten Hof und Land; von allen ward er-

Rur dieser habe nie der Schuffe Ziet versehlet, Weil sein geschwinder Pfeil, dem er die Krast ertheilt,

Oft Bogel in der Luft im ftartsten Flug ereikt. Bobl! sprach Amontas Sobn, wann wir mit Staaren ftreiten,

Co foll er gang gewiß benm Angriff uns begleiten.

Das ideint fürtrefflich icon; benn wer bea wunbert nicht

Ben gotelichen Berftand, fo oft ein Konig fpricht?

Der Schutze, feine Runfb nicht wehr verbobnt

Eilt, den Belagerten rachsuchtig benjusieben. Er flieht in ihre Stadt, verstärkt die Gegenwehr. Und machet Sturm und Sieg dem stolzen Leere schwer,

Das pistlich fich gescheucht und voll Befturjung fühlet,

Beil Afters fcarfer Pfeil, ber auf ben Konig

Den ihm bestimmten Flug mit biefer Aufschrift nimmt:

Philippus rechtem, Aug ist hiefer Schuß bestimmt. 2. Der

Bellum eum Methonæis gerenti After quidam sagitta (cui inscripserat: After Philippo telum lethife-

#### 108. Fabeln und Erzählungen.

Der König, der ihn nicht so fürchterlich geglaubet,

Bereut den Sechelscherf, der ihm sein Auge raubet, Und schieft den Pfeil jurud, mit dieser Gegenschrift: Du, Aster, kömmst and Kreuz, so bald man dich betrifft.

Raum ward ber Friede brauf ber froben Stadt versprochen,

So ward auch Afters Scherz durch feinen Todgerochen.

sum mistit) oculum excussit. Cui Philippus rescribens sagittam mistit cum hac inscriptione:\_ Asterem Philippus si ceperit, cruci assiget. Promissa igitur pace, Asterem sibi dedi postulavit,\_ deditumque cruci assixit. SVIDAS in voce= Caranus.

#### **Ben Hally.** An Herrn C. P. Krieger.

Belehrter Renner der Gesete, Ben dem im herzen Necht, im Munde Baben beit gilt; Der nie mit mußigem Geschwäße

Richt nur die Einsicht trüber Sachen; Auch ein durch Ernft gemäßigt Lachen, Auch Wis und Dichtfunst sieht Dir an.

Erlaube mir, fo gut ich fann, Den rechtserfahrnen Mufelmann, Ben Salp, Dir bekannt ju machen.

hammomens Gericht erfüllt!

Ein Turk, der von Byjang auf ferne Reisen eilet, Besucht jum Abschied seinen Freund, Den er getreu ju sepn vermepnt, Mit dem er oft sein Leid, und stets die Freude theilet.

Er fpricht: Dich hat mit dir die beste Babl vereint. Du weißt, wie viel ich schon durch Fleiß und Gluck erworben;

 Hat mir den feinsten Diamant. Durch ein Bermachtniß zugewandt, Dier ift er! Ich bemerte, auch bich erfreut mein Gluck.

Dir dank ich fur bas Freundschaftszeichen. Berwahr ihn! dir allein darf ich ihn überreichen: Nimm ihn fur mich in Acht: ich komme bald zuruck.

Es fep! berfett Orchan, mein Selim tann gebieten;

Orchan wird jeden Augenblick Dieß Rleinod wie fein Auge buten: Er, dein Getreuer bis ins Grab. Drauf folgt ein Abschiedskuß, ber Reifende geht ab.

Allein, wo foll man Seelen finden, Die nicht auf Eigennuß die Heuchlerdienste grunden? Wo ist nicht Treu und Glaube schwach? Die Lust, wann wir die Zeit ersehen, Den Nächsten schlau zu hintergeben, Schleicht Bosen aller Orten nach; Den Christen in ihr Bethgemach; Und Ruselmannern in Moscheen.

Der frohe Gelim kommt in Peta i wieder an, Und rennt, sein Rieinod abzuholen,

Das

Pera ift eine der Borfichte von Conftantinopel, wo der frangolische und andere Gesandten sich aufguhale ten pflegen. Le Fauxbourg, que les Grees appelaten

Das er, ju treuer Suth, dem falfchen Freund

Der aber lacht, und fpricht: Ift Selim nicht ein Mann,

Der unvergleichlich fcherjen fann ?...

Bas? Scherzen? Sab ich nicht? .. Ja, weil ichs rubmen foll;

Du gabft mir einen Suß; der war recht Freunds

Wo ift mein Diamant ? .. Dein Diamant! Die traumt. . .

Hier find nicht viele Reden nothig. Fort! mit jum Cadi! I nicht gefaumt! . . . Ja , ja , mein herr , ich bind erbothig.

€i€

lent Pira, c'est à dire au delà, est au Nord de Gallata, hors les murailles. On comprend quelquessois sous ce nom Gallata même & toutes les maisons voisines, qui sont hors le port de Constantinople, c'est pourquoi on appelle ce trajet Perami, où le passage, & les bateaux qui traversear Peramidia. Il n'y a qu'une bonne grande rue, qui aboutit au Nord, avec plusieurs qui la traversent. C'est la que les Ambassadeurs, Residens & Envoyez étrangers demeurent. Voyage de Dalmatie, de Grece & du Levant par Mr. GEORGE WHELER, à Amsterd. 1689. T. I. pag. 167.

\* Cabi ift bep ben Eurfen ein Stabtrichter.

#### 112 Fabeln und Erzählungen.

Sie eilen jum Ben Halp hin, Das war des Cadi Ram; und in des Sultans Reichen

War ihm an Billigfeit fein Cabi ju vergleichen, Dafern ich recht berichtet bin.

Der arme Selim ficht dem Nichter feine Riagen Mit vielen Worten vorzutragen.

Er deuft, ein langer Sat icheint manchem Richter foon.

Orchan larmt zehnmal mehr. Dem Rlager fehlen Zeugen.

Er giebt jum oftern ju verfiebn, Ben einem Baume fens gefchehn. Das hilfe ihm wenig; Baume foweigen.

- Bepm Allah! schwärt Orchan: der Rläger schwaft int Traum:

3ch tenne bende nicht, tein Rleinod, teinen Baum. Sort! fpricht ber Cabi drauf, noch ist hier tein Beweis.

Rennt Selim noch den Baum? .. Wie follt ich den nicht kennen! . .

Bergiehe nicht, dahin zu rennen, :: Und hole mir sosort ein Reis.

Er geht. Ben Halp fest fich nieder; Und endlich fragt er mit Verdruß: Wie tommte, daß man bier warten muß? Kömmt benn dein Gegner noch nicht wieder? Von Rechten hat er nichts gelernt. Was will er, daß fein Baum beweise?

Ift biefer Baum fo weit entfernt? Brauchts, ibn gu finden, einer Reifes

Rein; einer Reise braucht es nicht. Der Baum ist nabe gnug. "Entdeckter Bosewicht! (Ruft Halp zurnend aus) vor einer halben Stunde War weber Baum noch Diamant, So wie du-schwurest, dir bekannt; Und nun verdammst du dich mit deinem eignen Munde.

Mohlan! daß ift, vor aller Welt, Ein jeder das, was ihm gebührt, empfange! Dem Selim werde flugs fein Rleinod jngefiellt! Orchan bereite fich jum Strange!

Der Türk besaß die Klugbeit nicht, Die vielen Christen Häuser bauet, Da mit so blinder Zuversicht Kein Bruder hier dem andern trauet. Der Irrthum alter deutscher Treu Ist mit der alten Zeit vorben. Wir sind der höhern Kunst Erempel; Die Einsalt nahm den Handschlag an-Was sordert ist ein kluger Mann? Verschreibung, Zeugen, Psand und Stempel.

# Ruffin.

Gin schöner Herr, der Pflastertreter Krone?
Schon um fünf Uhr der Oper edle Zier,
Wit einem Wort: Ruffin, das Wunderhier,
Glaubt, daß in ihm die Weisheit sichthar wohne.
Was macht ihn stoll? Der Thoren Alles: Geld.
Ein Fromuner Greis, den schon, seit vielen
Jahren,

Fleiß und Verbienst und Mäßigkeit erhalt; Ward jungst von ihm sehr höhnisch angefahren.:

Der Alte fprach: Du machft mir nicht Berdruß:

Du bift nur reich, und tropeft mich vergebens: Dir frohnet nur ein eitler Ueberfluß, Der Freund, doch nein! der Erbfeind deines Lebens.

Es ist dein haus ein fürstlicher Palast: Man forgt, daß dir kein Leckerbissen fehle; Du opferst oft so manches deiner Kehle, Das kaum dein Lisch der Schusseln Menge fast.

Mir aber ift ein andres Loof verliehen: Wann kehrt ben mir ber Schmeichter lächelnd ein? Wann darf der Durst auf gar zu vielen Wein Den Morgenschlaf zu zeitig mir entziehen? Ich lebe nur in ftiller Riedrigkeit. Ge wagt fich nichts zu meinen fichern Satten, Als Wahrheit, Recht, Unftraffichkeit der Sitten, Gefunder Wig und Selbftzufriedenheit.

Wie thöricht ist dein hochmuch in Geberben? O Jungling, Jungling, ftell ihn ein: Was ich bin, kannft du uimmer seyn; Was du bift, kann ein jeder werden.

\* Hoc ego, tuque fumus. Sed quod fum, non potes effe: Tu quod es, e populo quilibet effe potest. MARTIAL. L. V. ep. 13.

#### Der

# großmuthige Herr und seine Sklaven.

Unf dem Aegeermeer witd einst ein Handelsmann Bon einem schnellen Sturm ergriffen.
Er wendet sich, so gut er kann,
Und darf nur langsam feitwärts schiffen.
Allein, es mehret sich die Noth,
Er und die meisten Skaven klagen;
Die alten hoffen auf den Lod;
Die jungen melden sich, die Nettung noch is wagen;

Nur halten fie dafür um ihre Frenheit an, Doch die wird allen abgeschlagen.

Bald aber reifft ber Sturm Maft, Stam und Segel nieder.

Da rufft er: Freunde, fasset Muth! Wir sinken; doch ich bin euch gut; Ich geb euch ihtzbie Frenheit wieder.

Wie'friechend aussert sich gemeiner Gesten Gite! Ber targ ift, bleibts bis in den Tod, In jedem Stand, in Chid, in Noth, Und nichts erhöhet sein Gemuthe.

Det

\* Scholasticus transfretamus Codicillos poscebat, quibus Testamentum conderet. Videns autem Mervos periculo suo angi, sic cos affatus est: Nolite

#### Der Schwimmer.

Ein Baccalaureus, ber nie juvor geschwommen: Bom User mogt' er kaum fünf ganger Schritte

So fledt' er feban im Schilf, fieng gappelnd att

Und warb, auf fein Gefdrey, von Fischern auf-

Die brachten ihn and Land, der Dienst war ungemein.

Er bank bafur, und fpricht: da fimimm! ein

Ich will, das schwör' ich euch, nicht eh ins Wasfer kommen,

All bis ich gang und gar im Schwimmen Meifter-

Nolise trifteri; nam Vos manumittam. v. HIE. ROCLIS, Philosophi, FACETIAE, de prisco-rum Studiosorum dictis & factis ridiculis. (Londini 1654.) p. 405. n. 23.

Scholasticus natare volens pane suffocatus oft.

Juravir igitur, nunquam se attacturum aquam,
priusquam natare didicisses. HIBROGLES, in
Facetiis, n. I.

# Processe.

Ein vorgelabner Abt fragt einen lingen Alten: Ihr kennt bas ganze Recht; mich rügt ein Bofewicht; Die Schriften bring ich mit; gebt mir doch Umterricht:

'Wie foll ich mich baben verhalten?

Und wenn, verfest der Greis, ihr hundert Bunde brachtet;

So ist schon überhaupt ber beste Rath für euch: Ist eure Sache gut; so schreitet jum Bergleich: Und ift sie schliemm; mein herrass rechtet.

# Mittel, ben Hofe alt zu werben. .

An Sofen fallt es fcwer, das Alter ju erreichen, Das mancher ichlechter Greis in niedenn Sutten fand.

Dort wird der Gludlichste, nach furgen Gnaden.

Mit Titeln wohl versorgt, ost ploglich weggehaunt. Ein Alter hatte boch die meisten Lebensjahre An seines Fürsten Hof ersprießlich zugebracht, Und seinen ersten Bart und seine grauen Haure Zu Zeugen frühen Ruhms und langer Gunst gemacht.

Der ward: wie dieses ihm so meisterlich gelungene Was tausend sonft versehlt? einst insgeheim befragt. Er sprach: Ich habe siets, auch für Beliedigungen, Den Feinden meines Glücks gelassen Dank gesagt."
Tobann,

Potentiorum injuriæ hilari vultu, non patienter tantum ferendæ fum. Facient iterum, fi fe fecisse crediderint. Hoc habent pessimum animi magna fortuna infolentes, quos læserunt & oderunt. Notissima vox est ejus, qui in cultu regum consenuerat, cum illum quidam interrogaret: Quomodo rarissimam rem in aula consecutus esset, senecutem? Injurias, inquit,

Der Reiche thut Mirecht, und tropet noch baju: Her

accipiendo, & gratias agendo. SENECA de ira.

T. II. c. XXXIII.

# Johann, der Seifensieder.

Dohann, der muntre Seisensieder, Erlernte viele schöne Lieder, Und sang, mit unbesorgtem Sinn, Vom Morgen dis zum Abend hist. Sein Tagwert konnt ihm Nahrung bringen; Und wann er aß, so mußt er singen: Und wann er sang, so wars mit Lust, Und vollem Hals und freyer Brust. Beym Morgenbrodt, beym Abendessen Blieb Ton und Triller unvergessen; Der schallte recht, und seine Kraft Durchdrang die halbe Nachbarschaft. Man borcht; man fragt: Wer singt schon wieder? Wer ists? Der muntre Seisensieder.

Im Lesen war er ansangs schwach; Er las nichts, als den Aimanach: Doch lernt' er auch nach Jahren bethen, Die Ordnung nicht zu übertreten,

linb

aber ber Arme muß leiben, und darzu banken. Ische Sirach 12, 4.

Libertas pauperis hac est;
Pulsatus rogat & pugnis concisus adorat.
Vt liceat paucis cum dentibus inde reversi.
IVVENAL. Sat. III. 299.

Und schief, dem Nachbar gleich zu sepn, Oft fingend, ofters lesend, ein. Er schien fast gludlicher in preisen, Als die berufnen sieben Weisen, Alls manches Haubt gelehrter Welt, Das sich schon für den achten halt.

Es wohnte diesem in der Rabe Ein Sprofling eigennutger She, Der, stolz und steif und burgerlich, Im Schmausen keinem Fürsten wich: Ein Garkoch richtender Bermandten, Der Schwäger, Bettern, Richten, Lanten, Der stets zu halben Rächten fraß, Und seiner Wechsel oft vergaß.

Raum hatte mit den Morgenstunden Sein erster Schlaf sich einzesunden; So ließ ihm den Genuß der Ruh Der nahe Sänger nimmer zu. Zum Henker! lärmst du dort schon wieder, Vermaledenter Seisensieder? Ach wäre doch, zu meinem Heil, Der Schlaf hier, wie die Austern, seil!

Den Sanger, den er fruh verusmumen, Läfft er an einem Morgen kommen, Und spricht: Mein luftiger Johann! Wie geht es euch? Wie fangt thre an? 122 Fabeln und Erzählungen.

Es rubmt ein jeber eure Baare: Sagt, wie viel bringt fie euch im Jahre?

Im Jahre, Herr? mir fallt nicht ben, Wie groß im Jahr mein Vortheil sep. So wechn' ich nicht; ein Tag beschehret, Was der, so auf ihn kömmt, verzehret. Das folgt im Jahr (ich weiß die Zuhl) Drey hundert füns und sechzig mal.

Gang recht; boch tonnt ihr mirs nicht fage Was pflegt ein Sag wohl eingutragen?

Mein herr, ihr forschet allusehr! Der eine wenig, mancher mehr; So wie's dann fallt: Mich zwingt zur Rlage Nichts, als die vielen Fenertage; Und wer sie alle roth gefätht, Der hatte mohl, wie ihr, geerbt, Dem war die Arbeit sehr zuwider; Das war gewiß kein Seisensieder.

Dieß schien den Reichen zu erfreun. hans, spricht et, du sollst glücklich seyn. Ist bist du nur ein schlechter Prahler. Da hast du baare sunfzig Thaler: Rur unterlasse den Gesang. Das Geld hat einen bessern Rlang.

Er daute, und schleicht mit scheuchem Blide, Mit mehr als diebscher Furcht zurücke. Er herzt den Beutel, den er halt, Und zählt, und mägt, und schwenkt das Geld, Das Geld, den Ursprung seiner Freude, Und seiner Augen neue Weide.

Es wird mit flummer Luft beschant. Und einem Raften anvertraut, Den Band und ftarte Schloffer buten, Benm Ginbruch Dieben Erot au bieten. Den auch der karge Thor ben Macht Mus banger Bornicht felbft bemacht. So balb fich nur ber hansburt neut. So bald der Rater fid) beweget, Durchsucht er alles, bis er glaubt, Dag ibn fein frecher Dieb beraubt, Die, oft gestoßen, oft geschmiffen, Sich endlich bende packen muffen: Gein Dops, der feine Runft vergaß, Und wedelnd ben dem Reffel faß: Sein Sing, ber Liebling junger Ragen; So glatt von Tell, fo weich von Laten.

Er lernt julegt, je mehr er spart, Wie oft sich Sorg und Reichthum paart, Und manches Zärtlings dunkle Freuden Ihn ewig von der Freyheit scheiden, Die nur in reine Seelen strahlt, Und deren Gluck kein Gold bezahlt.

#### 124 Fabeln und Erzählungen.

Dem Rachbar, den er stets geweitet,. Bis der das Geld ihm jugestedet,. Dem stellt er bald, aus Lust jux Ruh,. Den nollen Bentel wieder ju.
Und spricht: Herr, lehrt mich beste Sachen,. Als, statt des Singens, Geld bewachen. Rehmt immer euren Beutel hin, und lasst mie meinen frohen Sinn. Kahrt fort, mich heimlich zu beneiden. Ich tausche nicht mit euren Freuden. Der himmet hat mich recht geliebt, Der mir die Stimme wieder giebt. Was ich gewesen, werd ich wiedere. Iahann, der muntre Seisenseder.

# Aurelius und Beelzebub.

Es wird Aurel, der nichts, als Armuth, schent, Jum Mammoneknicht, jum Harpar unfrer Zeit. Ihm ist der Klang von violen todien Schäken Ein Saitenspiel, das Zählen ein Ergetzen. Oft schläft der Thor, noch hungrig und mit Pein, Vom Huten matt, auf vollen Säden ein; Denn Geld und Seiz nimmt täglich bep ihm zus Seld ist sein Trost, sein Leben, seine Ruh, Sein Herr, sein Gott. Stets naut ein scharfer Reib

Sein blutend Herz. Jungst mehrt ein vielfach

Des Wuchrers Qual und Umufriedenheit.

Der Wittwen Fluch? Veraubter Waisen Uch? Die Reue? Nein. Dergleichen Rleinigkeit Giebt Reichen ist kein großes Ungemach. Was wichtigers: Zu spät erfolgte Renten, Ein drobender Protest, zu wenige Procenten, Ein viel zu mildes Jahr, der zu surwisze Zoll. Dieß alles füllt sein Derz mit Unmuth, Zorn und Groll.

Er wird julest Verzweiflungwoll.

Mis er fo großer Word zu peinlich nachge-

Ruft ber Unfinnige fo gar in .einer Racht

126: Fabeln und Erzählungen.

Den Satan an, und Satan Schieft ibm gleich Den größten Beren que feinem Deich !! Der ist, den Alten ju beruden, In einer neuen Tracht erfcbien, denne ABobl zehnmal fconer, ale wir iba In den Bemabiben pit erblicken. Do ibm die Augen funtelnd glubn . in Und Soener feine Stirne ichmaden. Er batte meber Schweif, noch Rlauen; :: Der Solle gaubernbe Gewalt Gab ibm die menschliche Geftalt, Und keinem burite vor ibm graven. Er überfam, nach unfrer Stuger Urt, Ein icones leeves haubt, ein wohl gepubert ham-Woben qualeich dem Rinnchen ohne Bart Ein Alugelwert von Band, anstatt des Schattens, mar.

Er felbft, wie feine Pracht, war ohne Behl und Label,

Und herr und Rleid von gleichem Abel.

Rur' tieß man ihm (fo lautet der Bericht) Den einen Pferdefuß. Warum ? Das weiß ich nicht.

Er war ja fonft, ohn allen Zweifel, Ein hubicher, recht galanter Tenfel.

Sald fand der karge Greis den langft gefuchten Rath,

1 Mein

Der Oberste der Teufel? "Ja. "
Ich batt es micht in Acht genommen,
Beil ich noch nicht auf dero Fisse sah.
Sie sehen sich. "Bie geht es in der Höllen? "
Bie lebt mein reicher Oheim da? "
Recht wie ein Fürst. " Und wie befindet sich
Der Luciser? " Ich bitte dich,
Die Complimenten einzustellen.
Dich reich zu machen, konnn ich bier.

Sein Führer bringet ihn in einen öden Wald Bon heiligen: bemosten alten Eichen, Den Sig bes Gernebocks, 2 der Snomen 3 Aufenthalt,

Ich bin bein Retter. Folge mir,

Die

Pray, let me crave
Your Name, Sir. -- SATAN. -- Sir, Your Slave,
I did not look upon Your Feet;
You'll pardon me -- Ay now I fee's:
And pray, Sir, when came You from Hell?
Our Friends there, did You leave Them
well?

All well; but prythee, honest HANS.
(Says SATAN) leave Your Complaisance.
PRIOR, im Dans Carnel.

a Carreltod mer, nach bem Berichte bes Selmolbe, Lib. I. c. XXXV. ber boje schwarze Gott ber Slav Die Schlachtbant vieler Opferleichen. Dier berricht, faft taufend Jahr, ein schwarzer milber Schrecken

In grauser Finsternis. Den unwirthbaren Sit Berklart, doch selten nur, ein rother schneller Blitz. Hier sollte sich der Trost Aurels entdecken. Hier blieb der Fliegenflirst und sein Geschrte stehn. Er stampft dreymal: dreymal ertont der Grund; Es öffnet sich ein leichter, tiefer Schlund, und läst im Augenblick so große Barschaft sehn, Als wurde fast der Reichthum aller Welt, hier an Geschmeid und Gold, den Augen datigestellt,

Sich,

... Gott Bog nannten. Ihm ward ber gute und weiße Sott, Juterbort (ber Morgengett) ober Belied ents gegen gesetzer. S. bes herrn von Lubewig Diff. de Idolis Slavorum. S. 21. 22. in Opusc. misc. T. II. 3 La Terre est remplie presque jusqu'au centre de Gnomes, gens de peute stature, gardiens des tresors, des minieres & des pierreries. Ceux ci sont ingenieux, amis de l'homme & faciles à commander. Ils fournifient aux enfans des Sages tout l'argent, qui leur est necessaire & ne demandent gueres pour prix de leur fervice que la gloire d'êrre commandés. Les Gnomides leurs femmes sont petites, mais fort agréables & leur habit est fort curieux. E, LE COM-TE DE GABALIS pag. 264. in ber Bibliotheque de Campagne T. II.

ven, welche schwar in ihrer Gornde Czorny und

Sieh; fiticht ber Sollengeift; auf biefem Plat Liegt ein Gefchent für bich; ber Schaf:

Wie wird der Fils burch biefes Wort entsuckt! Rein irbices Parabies fceint ibm fo fcon ges fcmuckt,

So reich an innerm Werth. Rein Chumberr, teid Pralat,

Der feiner Pfrinde Zins in Rheinwein por fich bat; Rein Bifchof, bet erfreut, an einem Kirchweibfest, Das er fich reichen tafft, Weiß mit fo merklichen, doch wohlbefugtem, Sebnen

Stin fromin und fett Geficht burch Lacheln ausgut-

Et fittett frohlottenb aus die höffnungsreiche Sand. Wiewohl, o harter Iwang! Glud voller Unbestand! Halt, tuft Beelzebub, dieß ist dir zwar gegeben, Mlein vor morgen nicht zu beben.

Det Schat verfinft auf Diefes Donnerwort. Gestrenges herr! wie furt ist meine Freude! Betrogener Aurel! wie findest du den Ort? Den Buid? bie Rluft? ben Schat? .. Er ift und bleibet bein:

Betrogen! Was? Ich ein Betriger? .. Mein. .. Sen king, und lag ein Zeichen bort, Und nimm bir, wann es tagt, bas Golb und bas Beschmeibe.

Baged, II.Th.

130 Fabeln und Erzählungen.

Gleich fest er tiefgebudt fich und ein Zeichen bin.

Er jaucht mit neu vergnügtem Sinn, Und sagt auß zierlichste mit vielen Worten Dank. Beckzebub verschwand, standsmäßig mit Gestank. Es springt Aurel um den bemerkten Plaß, Als ob er seinen Fund schon hätte; Doch stößt er sich an einen Baum. Aurel erwacht, (benn alles war ein Traum) Und von dem vorgestellten Schaß Bleibt nur das Zeichen in dem Bette.

Es ist der Geis der Teufel vieler Alten, Und der Beelzebub, der lockend sie bethört. Ihr ungebrauchter Schat ist aber nicht mehr werth,

Als was Aurel allhier erhalten.

# Apollo und Minerva.

An den Verfasser ber Trauerspiele:
die Horatier und Limoleon.

Mein Behrmann, den Geschmad und Wis und

Von niederträchigem Wahn entfernet, Den auch ein innrer Reichthum körnet, Der weber Wind noch Fluthen schent, Ermüde nicht, in lehrenden Gedichten Die deutschen Rusen zu erfreun. Der Dankel meister Dich; es mag die Thorbeit richten:

Dicht aber Dich mit Wif und Runft entzwenn. Der Einfalt lacherliches Lachen Ruf Deine Seele nicht flein, trag' und Irbifch machen.

Sey flets ber Wahrheit holb, (fie nuht vor taufend Sachen) Und fcame Dich nicht, Kug ju fepn.

Die Fabel, die ich Dich icht lehre, Beigt unfers Pobels Efel an; Und bennoch bleibt es wahr: Ein reicher, weiser Mann Migwiefach feiner Meltern Ehre.

**A** 

# 132 Fabeln und Erzählungen.

Der Bott ber Veris und ber Poeten Und Pallas wurden einst vom Simmel weggebannt. Die Urfach ist noch unbefannt, Und scheint ju wissen nicht vonnöthen.

Als dieles Paar die Welt betrat, Periethen beyde fich, was bestens anzusangen ? Apollo sprach: Ich schaffe Rath, Wein Lebensol muß Brodt erlangen. Winerva rief froblockend ans:

Man maget ben Berfuc, und baut im nach-

Bwo große Storgerbuhnen auf. Uppllo hat, als Arst, viel herrliches zu Rauf, Und rühmet, was er hat, durch ausgesuchte Worte. Sein Wunderelirir, das alte haut verfüngt, Den echten Theriac, die besten Augensalben, Ein Oel, das jede Krankheit zwingt, Und Apothecken gnug, zu ganzen und zu-halben.

Die Lochter Jupiters nahm Seelen in bie Eur;

Sie fprach : Mein Gyengift wehrt allen Borur, theilen;

Mein Weisheitbalfam ift die Starfung der Natur; Er kann den schlimmften Schaden beilen: Des Aberglaubens Arebs; ber viele Lehren pfagt, Die Ueppigkeit, die Zehrung ganger Reiche,

Den Wurm bes Widerspruchs, der haubt und Zunge nagt, Den Reid, der kleinen Geister Seuche.

Die Mittet, die ich jubereite, Bertreiben ungefaumt der Schwäger Lugensucht, Und die Bergeffenheit, bes roben Undanks Frucht. Die Laubheit und den Kropf, die Krankheit großer

Des Geizes Höllendurft, der Einfalt Eigensinn, Den tilg ich wundersam; so wahr ich Pallas bin! Auch nehm ich die Bezahlung nur Nach glücklich angeschlagnen Eur.

· Loute .

Apollo machte fleißig Kunden; Die arme Pallas hatte Ruh. Nur ihm warf man das Schnupftuch ju, Er rieth den Kranken und Gesunden.

Wo wird die Weisheit Kranke finden? Ein jeder balt sich schon für klug, Bescheiden, liebreich, fromm genug, Der Lochmuth bilft ihm bald zu Gründen.

# Apollo, ein Hirte.

Cynthius Admeti vaccas paulife Phereas
Fertur, & in parva delituisse casa.
Quod Phoebum decuit, quem non decet?

OVID. de Arte amandi, L. II. v. 239-

Mein herz gleicht den zufriednen herzen, Die Lieb und frever Muth belebt, Die gern in sichrer Rube scherzen, Wann rauschend Stüff den Stolz erhebt. Die Ehre gönn ich größern Leuten Und wüusche mir auf dieser Welt Mur den Genuß der Zärtlickkeiten, Die Neid und Argwohn nicht vergällt.

Was liebenswurdig ift, zu lieben, Hat uns die paarende Ratur Mit unferm Blut ins Herz geschrieben, Und das entsällt dem Alter nur. Ersinder weiser Schwermuthsgründe! Wenn nun bey eurem Klügeln lacht, So rechnets der Natur zur Sünde, Daß sie die Lust so reizend macht.

Berdruß und Tabel zu verhüten, Will ich mich unbemerkt erfreun; Richt viel gehorchen noch gebieten, Rein Sklav und auch kein König seyn; Richt bloß mit Schein und Farben prangen, Die nur der Pobel trefflich heißt; Rurg, wenig fürchten und verlangen, Dieß gang allein rührt meinen Geist.

Als einsten Phobus von dem himmel Gezwungen seinen Abschied nahm, Und aus der Oberwelt Getümmel Zu seinem Freund Admetus kam; Da wählt' er sich ein frenes Leben, Den angenehmen Schäferstand, Den Sicherheit und Fried umgeben, Der Reid und Herrschsucht nie gekannt.

Dier konnt er, swischen Wald und Flussen,, Der Rube Berg und Lieder weihn. Er konnte dichten, lachen, kuffen: Bedarf man mehr, vergnügt zu senn? Der Gott vergaß, ben muntern Chören, Wann ihm ein holder Mund gefiel, Die stolze Harmonie der Sphären, Doch nicht sein sanstes Saitenspiel.

Die besten kammer auf den Feldern, Die süste Milch, den schönsten Straus, Die erste Frucht aus naben Wäldern kas man für diesen Fremdling aus. Wan sordert ihn zu allen Reiben; Rein Tanz schien artiger geziert, Als den er nach den Feldschalmeyen Wit einer Hirtinn ausgeführt.

#### 136 Kabely und Erzählungen:

Sft ward im Bufch, bep ihren Schafen, Ein mübes Kind pan ihm entdeckt, und, wann fie lächelnd eingeschlasen, Bon ihm bewacht, pan ihm geweckt. Oft wollten, um ihn zu gewinnen, Ihm andre frob entgegen gebn, Dann schafthast seiner Sand entrinnen, Dann wieder ihm zur Seite siebn.

Er harte manche hixtinn fugen; Dem Phobus sep zu viel geschehn, Und Gottern etwas abzuschlagen, Sep auch an keiner Dapbne schon; Mus Eigensign zum Baume werden, Wann treue Sehnsucht und erschleicht, Das sep die schlimmste Wahl auf Erden, Der keine sonst an Thorbeit gleicht.

Dem Phobus gab ein neu Ergeken bem And man ju ihm vam Phobus fpracht. Das er mit schmeichelhasten Sägen Bom Scherz und Regung unterbrach. Wan merkte sich die Sotterlehre: Ein jeder liebte, ward geliebt, Und sand, daß nichts die Lust vermehre, Die Eintracht, Lenz und Dichtsunk giebt.

Sa floben ihn Grfabr und Sorgen, Und so entisitte feine Bruft Ein frischer Scherz mit jedem Makgen, Wit jedem Abend neue Luft. Er bachte ben ben Bafferfallen: Den Meetgr, Gotterk las ich euch. Was ift im Dinnnel biefen Quellen, Was biefer Phyllis Bufen gleich !

Der bartge Zeps ersab bie, Frande, Und des vergnügten Flüchtlings Glück; Und er berief, aus bitterm Reibe, Ihn zeitig von der Welt zurück. Dieß lehrt uns, daß die frode Stiffe, Die Jugend, With und Kuft vereint, Das herz mit solcher Lusk erfüße, Die Götter selbst zu reizen scheint.

# Die Russe.

Uls fich aus Eigennut Eliffe Dem muntern Coridon ergab, Nahm fie für einen ihrer Ruffe Ihm anfange drengig Schäfchen ab.

Um andern Tag erschien die Stunde. Daß er den Thusch viel besser traf. Sein Mund gewann von ihrem Munde Schon brepfig Kisse für ein Schaf.

Der britte Tag war ju beneiben: Da gab die milde Schäferinn Um einen neuen Ruß mit Freuden Ihm alle Schafe wieder hin.

Allein am vierten giengs betrübter, Indem fie herd und hund verhieß Für einen Ruß, den ihr Geliebter Umsoust an Doris überließ.

#### Phyllis.

In einem Thal, wo ben verjüngten hann Der Frühling schmäckt, ein flager Bach benetet, Fand Phyllis sich jur muntern Doris ein, Die sich bereits ins Grüne hiugesetzet. Ihr schwarzes haar, und ihre weisse Brust Reizt' unverhüllt, und ließ ben Westwind spielen; Den leichten West beschäfftigte die Lust, Wann seue sprach, sie flatternd abzukühlen.

#### Phyllis.

Ich tomme bier, um ift recht fcmefterlich Dein ganges herz bir, Freundinn, anzuzeigen.

#### Doris.

Richts fieret une. Ich unterbreche bich Durch gar tein Wort, bevor du felbst wirft schweigen.

Drum jogre nicht, gestehe mirs nur fren. Du wirst ja roth, und schlägst die Augen nieder!

Mein liebes Rind, wovor trägft on benn Scheu?

Sprich, was du willt, kein Scho fagt es, wieder.

Phyllis.

## Apollo, ein Hirte.

Cynthius Admeti vaccas paulifie Phereas
Fertur, & in parva delituisse casa.
Quod Phæbum decuit, quem non decet?

OVID. de Arte amandi, L. II. v. 239.

Mein Herz gleicht den zufriednen Herzen, Die Lieb und freper Much belebt, Die gern in sichrer Rube scherzen, Wann rauschend Glud den Stolz erhebt. Die Ehre gonn ich größern Leuten Und wünsche mir auf dieser Welt Mur den Genuß der Järtlichkeiten, Die Neid und Argwohn nicht vergällt.

Was liebenswürdig ift, ju lieben, hat uns die paarende Ratur Mit unferm Blut ins herz geschrieben, Und das entfällt dem Alter nur. Erfinder weiser Schwermuthsgründe! Wenn man bey eurem Klügeln lacht, So rechnets der Natur zur Sünde, Daß sie die Luft so reizend macht.

Berdruf und Tabel ju verhüten, Will ich mich unbemerkt erfreun; Richt viel gehorchen noch gebieten, Rein Sklav und auch kein König seyn; Micht bloß mit Schein und Farben prangen, Die nur der Pobel trefflich heißt; Rurg, wenig fürchten und verlangen, Dieß gang allein rubrt meinen Geift.

Als einsten Phobus von dem himmel-Gezwungen seinen Abschied nahm, Und aus der Oberwelt Getümmel Zu seinem Freund Admetus kam; Da wählt' er'sich ein freues Leben, Den angenehmen Schäserstand, Den Sicherheit und Fried umgeben, Der Neid und herrschsucht nie gekannt.

Hier konnt er, swischen Wald und Flussen, Der Rube herz und Lieder weihn. Er konnte dichten, lachen, kussen: Bedarf man mehr, vergnügt zu senn? Der Gott vergaß, ben muntern Chören, Wann ihm ein holder Mund gefiel, Die stolze harmonie der Sphären, Doch nicht sein sanstes Saitenspiel.

Die besten kammer auf den Feldern,, Die sußte Milch, den schönsten Straus, Die erste Frucht aus naben Wäldern Las man für diesen Fremdling aus. Man sordert ihn zu allen Reiben; Rein Tanz schien artiger geziert, Als den er nach den Feldschalmeyen Mit einer hirtinn ausgeführt.

Oft ward im Bufch, bep ihren Schafen, Ein mübes Kind van ihm entdeckt, Und, wann sie lächelnd eingeschlasen, Bon ihm bewacht, von ihm geweckt. Oft wollten, um ihn ju gewinnen, Ihm andre froh entgegen gehn, Dann schaltbast seiner Sand entrinnen, Dann wieder ihm zur Seite siehn.

Er horte manche hirtinn fagen; Dem Phobus fen ju viel geschehn, Und Göttern etwas abzuschlagen, Sen auch an keiner Dapbne schön; Wus Eigensinn zum Baume werden, Wann treue Sehnsucht und erschleiche, Das sep die schlimmste Wahl auf Erden, Der keine sonst an Thoubeit gleicht.

Dem, Phobus gab ein neu Ergeken a Bas man zu ihm vam Phobus fprach. Das er mit schmeichelhaften Sägen Bom Scherz und Regung unterbrach. Wan merkte sich die Götterlehre: Ein jeder liebte, ward geliebt, Und fand, daß nichts die Lust vermehrs, Die Eintracht, Lenz und Dichtfunft giebt.

So floben ihn Grfabr und Sorgen, Und so entsüdte seine Bruft Ein frischer Scherz mit jedem Margen, Wit jedem Abend neue Luft.

#### Doris.

Betrübe nicht, geliebte Schaferinn, Dein gartlich Herz burch dieses Angedenken, Und lege nur die Laft ber Sorgen bin; Dir wird ihn bald die Liebe wieder schenken. Ein Ackersmann qualt und entstellt sich nicht; So bald die Luft ein feuchter Sadwind schwärzet, Wenn schon von sern ein holdes Sonnenlicht Um Berg und Jelb, um Lanb und Saaten

Der hirten Schaar jog in den stillen Wald, Und trankte ichon im Bach die feisten herden; Doch Phyllis Aug entdeckte sie zu bald: Sie eilte sort, um nicht behorcht zu werden. Doch Damon wagte, ihr heimlich nachzügehn. Er sieht sie sehr, den Ausbruch aufzuschen; Allein umsonst; sein Seuszen und sein Flehn Wird den Wind schnell in die Lust zu trieben.

#### Die Russe.

Uls fich aus Eigennug Eliffe Dem muntern Coribon ergab, Nahm fie fur einen ihrer Ruffe Ihm anfange drengig Schafchen ab.

Um andern Tag erschien die Stunde. Daß er den Thusch viel besser traf. Sein Mund gewann von ihrem Munde Schon brepkig Tisse für ein Schaf.

Der dritte Tag war zu beneiden: Da gab die milbe Schäferinn Um einen neuen Ruß mit Freuden Ihm alle Schafe wieder hin.

Allein am vierten giengs betrübter, Indem fie herb und hund verhieß Für einen Ruf, den ihr Geliebter Umfonft an Doris überließ.

Du lernst die Furcht von beinen Schafen: Doch hast du hier zu ruben Luft; Co darfst du unbekimmert schlafen In meinem Urm, an dieser Brust. Es wird dir Morpheus Traume senden, Die Scherz and Jugend frolich macht. Ich aber will den Kranz vollenden; Denn der war dir schon jugedacht.

Er dankt, gehorcht, und legt fich nieder; Ihn streichelt ihre faufte Hand; Er streckt fich aus, und dankte wieder: Der Hirtenstab faut in den Sand. Nachdem er sich an sie gelehnet, Und, sonder Ungemach und Pein, Drehmal geseufzt, drehmal gegehnet, Schläft Daphnis endlich schnatchend ein.

Sie rafft fich auf, um wegtugeben, Mur fagt fie biefes noch julett:
Die Zucht, die ich an dir gesehen,
Wird billig von mir hochgeschätzt.
Wan muß der Tugend Lob ertheilen:
Wer schlaft so schon, so ehtsurchtvoll?
Ich muß zu meinen Herden eilen;
Sittsamer Schäfer, schlase wohl !

#### Phyllis.

Errathst du nicht, von wem ich reben will? Errathst du nicht, bag ich den Thyrsis menne? On tennest mich, und schweig ich auch ist still, So weißt bu doch, ich sep schon langs bie Seine.

Ich darf es dir, doch dir allein, gestehn, Was sur ein Zwang die Phyllis bingeriffen, Und wie, nachdem ich ihn zu oft gesehn, Wein Thyrsis mir mit Recht gefallen muffen.

Ich weiß den Tag, und der vergist sich nie. Ich kam damals zu vollen sechstehn Jahren. Er munschte Gluck, und wand mit froher Muh. Den schönsten Kranz zu meinen blogen Haaren. Er führte mich zu diesem Wald hinein, Und spielt, und sang, und wette Nachtigallen. Wir fetzen und; er ließ von seiner Pein, Und meinem Ruhm ein reizend. Lied erschallen.

Er hatte fich an meine Brust gelegt, Und sprach zu mir von taufend suffen Sachen: Dein weibisch Jerz, durch jedes Wort bewogt, Vermogte kum, den Sieg ihm schwer in machen:

Er bat ju icon um Lindrung feiner Qual's. Ein glibend Roth umfarbte-feine Wangens Er tufft', und feufst', und tuffte fo viel mals. Bis wir jugleich ju feufjen angefangen. Der schlaue Scheet, Die sufe Schmeicheleb, Die Doffnung felbst, und Reinhold kömmt berbep, Der sie so oft besingt, so understellt verebret, Und in der Einsaufett sie bloß aus Liebe floret.

Auf feinen Wangen ift su ichaun, Anftatt ber Jugend Milch, ein lebhaft, mannlich Braun.

Den Augen fehlt tein Geift, noch Ehrfurcht ben Geberden.

Er hat, was man gebraucht, nie febr gehafft ju

Dieß ift des Reinholds Bild, der feiner Soch nen Sand Boll huserlesner Blumen fand, Woraus sie einen Kranz zu knupfen angefangen, Den unerkauften Schmuck, mit bem hur Dirten prangen.

Milein, so bald sie hier den muntern Freund erblickt,

Will ihr die Arbeit nicht, so wie zubor, gelingen.
Fast jeder Stengel wird durch ihr Versehn derknickt,

Und Reinhold wird versandt, ihr frische herzus bringen.

Er ihnt es; doch umsonst, und siehet mit Verdruß Die Blumen, die er reicht, so wie die ersten,

8 2

brechen.

Dieg, fpricht er, ift ju viel! 3ch will burch bitern Rug

Die Unvorsichtigkeit ben jeder Blume rachen.

Sie lachelt, und schweigt ftill, fangt auch von neuem an.

Wiewohl, wer kann vorher des Schickfals Lucke willen?

Da ihr auch der Berfuch noch minder glucken faun,

So wird ber gange Rrang, voll Ungedulb, ger, riffen;

Und Reinhold giebt nunmehr gerechter Strenge Raum.

Wem wird im Ruffen nicht die Rache füßer schmeden?

Er nåbert fich, fie feufst : er ftraft, fie murret kaum.

hier schlieft sich Busch und Wald, sie bulfreich ju verfieden.

Man glaubt, fie thaten dief, was einft Meneas that,

Als Dido und der held in einer Soble waren. Was aber thaten die? Wer das zu fragen hat, Der ift nicht werth, es zu erfahren.

### Der Stieglis und der Sperling.

Der Schönen nach der Welt, Die unser Lob erhält, Und, voller Dankbarkeit, Und holde Mäulchen leibt, Die jeder, der recht liebt, Ihr zehnsach wiedergiebt; Der weiht sich insgeheim Ein jugendlicher Reim, Den, ohne Neid und Groll, Kein Alter lesen soll.

Du kennst den stillen Wald, Der Freuden Ausenthalt, Die Einsumkeit und Nacht Nur Rennern schöner macht. Dort, wo ich dir im Thal Die letten Kusse stabl, Dort ahmet Laub und Bach Den Schmätschen rauschend nach; Dort lockten Lieb und Man Die Vögel jüngst herben.

Man fagt, paß in ber Schaffen bein junges Weibden mar, in in mus? Ein Bogel beiner Litt, ichalfhaft, bupfend, sart,

و الراج

Der kaum das Nest verließ, Die ersten Federn wies, Dem, der ihn artig sand, Nur spielend widerstand Und bennoch meisterlich Der Leidenschaft entwich,

Ein Stieglitz, besten Tracht Die Bogel neidisch macht, Rlagt seufzend seine Pein, Und bofft, erhört zu senn. Nch! spricht er, lentte sich Doch beine Huld auf mich ; So wurde meine Treu Mit sedem Tage wen, Die deiner Artigseit Wein herz auf ewig weiht!

Wenn meiner Löne Spiek Dir jemals mohlgefiel; Wenn vielen reizend, klaug, Was dein Verehrer sann. Hang, Was dein Verehrer sann. Hinsort ein Zeuge seyn, Daß mir kein Lied entfälle, Das nicht dein Lob entfälle. Der nahe Wiederhall Vermehr es überall

Ein Sperling ruft ihm an; Ich singe nicht wie du. Wer aber zweifelt dran, Daß ich gefallen kann? Die mir sich frey ergiebt, Wird auch von mir geliebt, Und die geliedet ist, Wird oft von mir gefüsst, Und die mein Ruß belehrt, Ist bundert Lieber werth.

Wer glaubet, daß ein Rust Biel sußes wirken muß, Biel seltne Lust verspricht, Mich dunkt, der ipret nicht. Das Weibchen sah allein Die große Wahrheit ein: Des Sängers Treu und Runst Erwirbt nicht ihre Gunst. Ein schneller Seitenblick Verräth des Sperkings Glück.

Sie schwingt sich batt empar, Kömmt ihrem Spaß zuvor, Und sliegt mit frohem Sinn Zur hohlen Weide hin. Er nimmt sie in sein Nest, Und halt ein Liebessest.

Dem keine Freude fehlt, Weil die nur ihn erwählt, Die in der gangen Schar Die Allerschönste wer.

Der Abler herrscht und raubt;
Das ist der Macht erlaubt;
Der königliche Pfau
Trägt seinen Schweif zur Schau;
Der muntre Kranich wacht;
Der Falk siegt in der Schlacht;
Die kleine Nachtigall
Scherzt mit dem Wiederhall:
Ein Sperling liebt, und kust;
Sagt, ob er glucklich ist?

# Liebe und Gegenliebe.

Dom schweren Dienst der Sitelkeit, Bon theuren Freunden voller Reid, Den Henkern unster Lebenszeit, Sil ich den Frenden und der And An deinem vollen Busen zu. Laß ist mein Herz von dir erlernen, Die Sorgen scherzend zu entsernen. Zum irdschen Himmel wünscht es sich Nur dieß dein Schlasgemach, und dich. Der Gott der Liebe schließ uns ein; Sonst komme niemand! er allein Soll Pfortner, Zeug' und Hiter senn.

Ich ben unjufriednen Saufen Nach Sofen und Pallaften laufen, Wo Gold und Schmels und helle Pracht Befahr und Knechtschaft schimmerud macht.

Doch will auch ich von deinen Knien Bu solchem Sig der Ehrsucht flieben, Und munch ich mir ein höber Glück, Als dieses Lächeln, diesen Blick: So solge Qual und Ungemach Dem Menneid zur Bestrafung nach; Und, daß der Fluch vollkommen sev, Seh ich mich groß, dich ungetren!

"Co jeigt, mit Schwaren und mit Ruffen "Leander, wie man beftig liebt, "Dem, als bezaubert hingeriffen, "Die Schone bieg jur Antwort giebt:

Was kann mich auf der Welt betrüben, Willst du, mein Schak, mich ewig lieben? Du, dessen Huld mich stoll gemacht, Wein Wunsch ben Tag, und Traum ben Nacht. O würde, wie ich dir geneigt, Durch mehr, als Weibermuth, bezengt! Wich schrecket nichts; denn, dir zu gut, Bergießt Elmira gern ihr Blut, Wenn ihre Grabschrift nur erzählt, Daß sie den Tob sur dich erwählt.

Sofft meine Sehnsucht nicht vergebens, Du Troft und Rleinod meines Lebens; So trennt den Bund der Zärtlichkeit Rein fleigend Gluck, kein fürzend Leib.

Und follten Schäte, Reich und Kronen Den Wechsel tausendsach belohnen; So heiß ich, aus getreuem Sinn, Weit lieber deine Buhlerinn, Alls eine große Königinn.

Wie

\* Deum testem invoco, si me Augustus universa

### Der Stieglig und der Sperling.

Der Schönen nach der Welt, Die unser Lob erhält, Und, voller Dankbarkeit, Und holbe Mäulchen leibt, Die jeder, der recht liebt, Ihr zehnsach wiedergiebt; Der weiht sich insgeheim Ein jugendlicher Reim, Den, ohne Reid und Groll, Kein Alter lesen soll.

Du kennst den stillen Bald, Der Freuden Ausenthalt, Die Einsamkeit und Racht Nur Kennern schöner macht. Dort, wo ich dir im Thal Die lehten Kusse stadt, Dort ahmet kaub und Bach Den Schmätichen rauschend nach; Dort lockten Lieb und May Die Bögel jüngst herbey.

Man sagt, paß in ber Schaffen junges Weibchen mar,
Ein Bogel beiner Urt, 39 34 mys?
Rett, schalfhaft, bupfend, sart,

Der

Der kaum das Rest verließ, Die ersten Federn wies, Dem, der ihn artig sand, Rur spiesend widerstand Und dennoch meisterlich Der Leidenschaft entwich,

Ein Stieglitz, besten Tracht Die Bögel neibisch macht, Rlagt seulsend seine Pein, Und bosst, erhört zu seon. Na.! spricht er, lentte sich. Doch deine Huld auf micht. So wurde meine Treu Mit sedem Tage weu,. Die deiner Artigseit. Mein herz auf ewig weiht.

Wenn meiner Tone Spiel Dir jemals, wohlgefiel; Wenn vielen reizend, klaug, Was dein Verehrer sang. So soll der ganze Hann. Hinfort ein Zeuge seyn, Daß mir kein Lied entfällt, Das nicht dein kob kntbakt. Der nabe Wiederhall Vermehr es übernal!

Sin Sperling ruft ibm ju: Ich finge nicht wie du. Wer aber zweiselt dran, Daß ich gefallen kann? Die mir sich frey ergiebt, Wird auch von mir geliebt, Und die geliebet ist, Und die mein Ruß belehrt, Ist hundert Lieber werth.

Wer glaubet, daß ein Rug Biel sußes wirken muß, Biel seltne Lust verspricht, Mich dunkt, der ipret nicht. Das Weibchen sah allein Die große Wahrheit ein: Des Sängers Treu und Runst Erwirbt nicht ihre Gunst. Ein schneller Seitenblick Verräth des Sperkings Glück.

Sie schwingt sich bald empor, Rommt ihrem Spat zuvor, Und fliegt mit frohem Sinn Jur hablen Weide bin. Er nimmt sie in sein Neft, Und halt ein Liebessest.

#### Doris.

Uls Doris, die freundliche Schone, Den Borgug der Frepheit verlor, Und man ihr, nach langem Gehöne, Den häßlichsten Ehschaft erkor: Da floben die gautelnde Freude, Das Scherzen, der Liebreiz, die Huld: Doch kannen im hochzeitgeschmeide Die Treue, die Pflicht, die Geduld.

Ihr Mann, den die Eifersucht nagte, Erwies fich so grausam und hart, Daß, was sie nur machte, und sagte, Ihm gleich gur Beleidigung ward. Es glichen den Lagen die Rächte; Auch dann nahm sein Argwohn nicht ab. Noch, wann er die frostige Rechte Zum Anwunsch des Schlases ihr gab.

Ihr Eiser beneme-die-Wangen; Sie klagte dem himmel ihr Keid: Soll Treue nur Undank empfangen; Was sieht denn der Untreu bereit? Nuf! rächender himmel, erwache, Ermude, mein Elend zu sehn! Du zogerst? So muß denn die Rache Vielleicht durch mich selber geschehn.

### Liebe und Gegenliebe.

Dom schweren Dienst der Sitelkeit, Bon theuren Freunden voller Reid, Den Henkern unstrer Lebeuszeit, Sil ich den Freuden und der Anh An deinem vollen Busen zu. Laß ist mein Herz von dir erlernen, Die Sorgen scherzend zu entsernen. Zum irdschen Himmel wünscht es sich Nur dieß dein Schlasgemach, und dich. Der Gott der Liebe schließ uns ein; Sonst komme ntemand! er allein Soll Pförtner, Zeug' und Hüter seyn.

Ich feb den untufriednen haufen Rach Sofen und Pallasten laufen, Wo Gold und Schmels und helle Pracht Befahr und Anechtschaft schimmerud macht.

Doch will auch ich von beinen Knien Bu solchem Sis der Ehrsucht flieben, Und wünsch ich mir ein bober Glück, Als dieses Lächeln, diesen Blick: So solge Qual und Ungemach Dem Menneid zur Bestrafung nach; Und, daß der Fluch vollkommen sev, Seh ich mich groß, dich ungetreu!

"So jeigt, mit Schwaren und mit Ruffen "Leander, wie man heftig liebt, "Dem, als bezaubert hingeriffen, "Die Schone dieß zur Antwort giebt:

Was kann mich auf der Welt betrüben, Willt du, mein Schat, mich ewig lieben? Du, dessen Huld mich stolz gemacht, Wein Wunsch ben Tag, und Traum bep Rack. O würde, wie ich dir geneigt, Durch mehr, als Weibermuth, bezeugt! Wich schrecket nichts; denn, dir zu gut, Vergießt Elmira gern ihr Blut, Wenn ihre Grabschrift nur erzählt, Das sie den Lod für dich erwählt.

Sofft meine Sehnsucht nicht vergebens, Du Eroft und Rleinod meines Lebens; So trennt den Bund der Järtlichkeit Rein fteigend Gluck, tein fürzend Leid.

Und follten Schäte, Reich und Kronen Den Wechsel tausendsach belohnen; So heiß ich, aus getreuem Sinn, Weit lieber deine Buhlerinn,

Wie

<sup>\*</sup> Deum testem invoco, si me Augustus universa

Sie widersteht der Schmeichelen , Und, was noch mehr, auch ben Gefchenten. Warum? fie felbst ift nicht mehr fren, Und fann an Gnido nur gedenten; Un Suibo nur, ber ihr gefällt, Und jenem icon juvorgefommen; Drum wird vor Gismund, und ber Belt Ein Ernft voll Reufchheit angenommen, Ein unerbeitertes Geficht, Ein Boblftand, der in Ehrfurcht feset, Und Lugend , Ehrbatkeit und Wflicht Diel bober, ale bas Leben, ichaget. Umfonft ift feine Redefinit, Umfonft fein Gleben und Berfprechen; Nichts, nichts erwirbt ibm ibre Gunff, Richts kann den frommen Borfas brechen. So suchtig find ju aller Zeit, Co unerbittlich viele Schonen, Die doch ben Wahn ber Granfamfeit In eines dritten Urm verbobnen.

Doch Sismund wird auf einmal kun, Als man ihm heimlich kund gemachet, Wie diese Lippen, die ihn sliehn, Sehr oft den Suido angelachet. Rachdem ihm auch die Kammermagd, Die man, errathet wie? gewonnen, Getreuen Benstand zugesagt, Wird bald ein Mittel ausgesonnen. Er eilt Laurettens Jimmer zu, Sageb. IL. Th.

Die auf des Lieblings Schosse Lauschet,
Und ist mit ihm, in sichrer Ruh,
Die allerbesten Kusse tauschet.
Sie hört ihn kommen. Sie erschrickt.
Und hatte Recht, sich zu erschrecken.
Ihr Guido muß, so gut sichs schiekt,
Sich eiligst hinters Bett verstecken.
Sie bebt, und glaubt, es sey der Mann:
Doch als sie Gismund kaum erkanute,
Fieng er schon eine Predigt an,
Darinn er sie nicht heilig nannte.

Er schwört, den strafbaren Betrug. Vor niemand langer zu verschweigen, Sucht sie, ohn einigen Verzug, Sich nicht-geneigter zu erzeizen. Sie flagt: er droht. Sie senfst: er lacht. Sie fleht um Ausschub; doch vergebens. Er will; sie endlich auch. Dies macht Die Endschaft alles Widerstrehens. Man sagt sich Lieb und Eintracht zu, Und giebt und nimmt von beyden Zeichen. Ach Guido! was gedachtest du?

Allein, nun fest es erft Gefahr; Run giebts die schlimmften Augenblicke. Der Mann, der bier nicht nothig war, Kommt, eh' man es gebacht, jurucke. Wie ware fonder Wetberlift, Dieß jemals gludlich abgegangen? Jedoch, wo die beschäfftigt ift, Da fieht man leicht, was anzufangen.

Det Gismund rennt, auf ihr Geheiß, Sant trokig, mit entblößtem Degen, Dem Manne, der von gar nichts weiß, Als sucht' er seinen Feind, entgegen, Er knirscht, und ruft: Du sollst gewiß Durch diese Faust noch heut' erkalten. Drauf geht er ohne Hinderniß, Und niemand sucht ihn auszuhalten.

Lorento, eilte, gang entstellt, So gleich ins Bimmer ber Laureite, Und fand fein Liebstes auf der Welt, Sein treues Weibchen , auf dem Bette, Dein Engel, batteft bu gefebn? ... Bas denn ? . . Ich tanns vor Angft nicht fagen. Ich gittre noch. .. Was ist geschehn? Ach! Rind, mas bat fich jugetragen? .. Der Gismund! .. Rede! .. fommt bieber Mit blokem .. Die? .. mit blokem Schwerte: Und vor ihm lief, ich meiß nicht wer, Der Sicherheit und Schut begehrte. Ich glaube, bag er auch allbier In einem Winkel fich verfrochen: Denn Gismund fand ibn nicht ben mit. Und tromfich mit vielem Dochen.

#### Doris.

Us Doris, die freundliche Schöne, Den Borgug der Freiheit verlor, Und man ihr, nach langem Gehöne, Den häßlichsten Ehschaft erkor: Da floben die gaufelnde Freude, Das Scherzen, der Liebreiz, die Huld: Doch kannen im hochzeitgeschmeide Die Treue, die Pflicht, die Geduld.

Ihr Main, den die Eifersucht nagte, Erwies sich so grausam und hart, Daß, was sie nur machte, und sagte, Ihm gleich jur Beleidigung ward. Es glichen den Tagen die Nächte; Auch dann nahm sein Argwohn nicht ab. Noch, wann er die frostige Nechte Zum Anwunsch des Schlafes ihr gab.

Ihr Eifer beneme-die-Mangen; Sie klagte dem himmel ihr Leib: Soll Treue nur Undank empfangen; Was sieht denn der Untreu bereit? Auf! rachender himmel, erwache, Ermude, mein Elend zu sehn! Du zdgerst? So muß denn die Rache Vielleicht durch mich selber geschen.

#### Wein und Liebe.

Pein, Liebe, nein! dir gilt nicht dieses Lied; Es soll mit Bacchus Ruhme praygen, Was mich erweckt, und was man hier ersteht, Ist wichtiger, als weiß und rothe Wangen. Ein jedes Glas, das diese Tasel ziert, Verbannt das blinde Kind, und macht aus Freunden Brüder,

Und wer ben bir oft hers und With verliert, Dem giebt der Wein Verstand und Frenheit wieber.

Was hat vordem die Deutschen groß gemacht, Von deren Muth auch Feinde melden? Gie siohen dich und zechten vor der Schlacht: Und dieß allein, dieß machte sie zu Helden. Das Alter selbst verzünget sich durch Wein, Wann Eintracht, Lust und Durst, mit vollen Sturkern minken;

Und murden nicht auch Gotter fterblich fenn, Benn Gotter nicht fiete ihren Wectar trunten ?

Was macht gelehrt? Was nutet einem Staat? Was suchen alt' und neue Weisen? Was sehlt dem Hos, der so viel edles hat? Was mussen auch die größten Dichter preisen? Die Wahrheit ists, Wan trifft sie selten au; Doch wird sie dir gewiß ein echter Sauser sagen; Und wer sie nicht beym Trunk entdecken kann, Sucht sie umsonst den Schänen chusragen.

Die Schönheit ist der Falscheit stoller Sit, Und jedes Jahr schwächt ihre Stärke. Doch thut der Wein, durch eingestöften Wit, Im Alter erst die größten Wunderwerke. Wie oftmals täuscht das Schmeicheln die Vernunft? Wie sklavisch wird ein Rund, der lächelnd triegt, verehret?

Doch diefer Wahn verschont die frepe Bunft, Die stets ihr Glas in Ginem Buge leeret.

So wollt ich einft, ben jubelvoller Luft, Des Weines Lob der Welt erzählen: Doch rührte bald ein andrer Trieb die Bruft; Doch mußten bald die besten Worte sehlen. Nein, Bacchus, nein! dir galt nicht mehr mein-Lied;

Die junge Phyllis tam gegangen; Und man erblickt, wo so viel Liebreit blubt, Richts wichtigers, als ihre schonen Wangen.

#### Ariochus und Alcibiades.

Priochus, ein Schalf von schmeichelbaften Sitten, Und Alcidiades, der Stuger von Athen, Zween Freunde gleicher Art, bey Mådchen wohl gelitten,

Schlau, feurig, jung, galant, beredt und muns bericon,

Berftarten ba bie Eren, wo manche fie berfcherzen:

Bas berden reitend schien, hieß berden auch gemein.

Fand einer keine Luft, den eignen Schaf zu herzen, So stellte sich dastir bes andern Madchen ein. Wie artig jede war, dient wenig zur Geschichte: Sung, daß die eine brauf ein Tochterchen gedar, Die in den Windeln schon liebreizend von Sesichte, Und Helnen vielleicht an Zügen ähnlich war. Flugs sieht man bepberseits zur kleinen Ovtis tilen, Ein jeder nennet sie sein wahres Sebenbild, Und will das Vaterberz nicht mit dem Freunde theilen,

Das Recht, bas sie jugleich mit Lust und Reib erfüllt.

Jedoch, als Doris nur, der Mutter nachzuahmen, Und Kuffe zu verstehn, sich alt genug befand, Entsagten benderseits den ernsten Vaternamen, Und suchten Gegengunst, die Pflicht und Furcht nicht band.

Der eine fprach: Du bift der Bater ju bem Rinbe;

Dief ift bein Mug' und Mund. Bas tann bir gleicher feon?

Salt! rief ber andre brauf, auf mich - bie Gunbe!

herr Schwager glanbe mir , fie ftammt von bir

LTSLAS aurem orator, de illius narmans delitiss inquit: Cum una in Hellespontum Axiochua & Alcibiades navigassens, in Abydo dup existentes uxores duxerunt Medontiadem, Abydenam & Xynocepem. Postea cum silia illis esseu nara, quam non poste se discernere dicebant uttius esset, ubi viro matura fuit, quan hac etiam doranierunt; quam si haberet uterempue Alcibiades, Axiochi siliam esse dicebat; si Axiochus, Alcibiadis. ATHENAEVS, Dipaosoph, Lib. XII, C. 16. (Basil. 1556.) p. 847-

### Myron und Lais.

Der graue Myron hielt um eine Racht vall:

Ben der geliebten Lais an: Doch weil sein Seussen nichts gewann,' Errieth er, daß sein Laar, den Abschen wirken. mulle.

Er schwärzet sein bereistes Saubt; Ein neuer Myron, nach den Haaren, Richt nach der Stirne, noch den Jahren, Sucht, was er schon gesucht: doch wird ihm nichts erlaubt.

Wie schwer find Weiber ju betriegen! Go febr er Lieb und Lift vereint, Go gleich, so ungleich auch er jenem Ryron scheint,

Mertt Lait imeifelnd boch bas Alter an ben Bugen.

Allein, im Zweifet felbst sich ichaft ju verg gnugen,

Spricht fie: Mein junger Herr; es bleibt ben dem Entschluf.

Dergleichen Bitten ju verfagen.

Ich habe, mas ich ihm anist verwegern muß, Schon feinem Bater abgeschlagen. 5

\* DEC. MAGNI AVSONII, Viri Confuleris,

Epigramma de MYRONE & LAIDE.

Canus rogabat Laidis noctem Myron.

Tulit repulsam protinus

Causamque sensit, & caput fuligine

Fucavit atra candidum.

Idemque vultu, crine non idem Myron
Orabat oratum prius,

Sod illa formam cum capillo comparans,

Similemque, non ipsum rata.

Fortaffe & ipsum, sed volens ludo frui,
Sic est adorta callidium:

Inepre, quid me quod recusavi rogas?
Patri negavi jam tao.

### Das Bekenntniß.

Ein feuriger Galan, der schlechten Dank erwarb, Und nicht viel rühmlicher, als Pheresphes, \* starb, Be-

Morborum vero tant infinita est multitudo, ut Pherecydes Syrius copia serpentium ex corpore ejus erumpente exspiraverie. PLINIVS Lib. VII. Pherecobes, ber Lehrer bes Pothagoras, ift ber ale tefte aller, befannten Bettweiseit. Beine Cobesart ift vielleicht keine andere, als die gewesen, welche, wo nicht viel fruber, boch gewiß im Jahre 1598. aufgehoret hat, pobelhaft ju fenn, feitbem fie einen , ber größeften Ronige in Spanien hingeriffen. Es hat fich ein grambhilicher Gelehrter gefundent, ber pour ber Krankheit biefes Philosophen fehr unglimpfliche Muthmagungen außern durfen. Quelques Ecrivains anciens vantent beaucoup sa bonne foi & sa modestie; pour ce qui regarde sa chasteté, je trouve dans un illustre Auteur un'fait qui m'en fait un peu douter. Car il affure que Phérecyde perdit la vie par un mal qui est la punition ordinaire de Débauchés. Il est affez singulier que le Pêre de tous les Philosophes soit mort de la Vérole. Il eut beaucoup mieux valû pour l'honneur de la Philosophie que c'eut été pour avoir trop étudié ou pour s'être enrhumé à observer trop longtems les Astres. v. Memoires secrets de la Republique des Lettres, ou le Théatre de la Verité, Lett. V. p. 181.

Bekannte, was an ihm bereits unbeilbar worden, Dem Priester Francisn vom Caumeliser Orden Und sprach: Wie straft mich ist des Lasters, Schändsickeit!

Ach tenne ich , so wie ihr , doch teine Lie fternheit;

So batt' ich biefen Tob nicht Julien ju banten !

Wie.? Inlien? a fchmeigt! venfett, der Dond. bem Eranten.

Ben Lagen bin ich. gram ; bas ift bes Orbens. Bfliche,

Berleumbet Juliens gefunde Schönbeit nicht, War ein fo schnobes Sift ben Julden eingeriffen, Der Pater Sarbian, und ich, wir mufftens, willen.

Bruder

# Bruder Kris.

### Un Berrn D. Carpfer.

Berfprechen machet Schuld; drum fend ich dir die Beilen's Die meine Dichteren ju Deiner guft entwarf. Dafur entbede mir: Db fich ein Rranter beilen,

Und bem beforgten Arst die Dub erleichterit barf?

Freund, dem bes Simmels Suld die fowere Runft ju fchergen,

Die Ort und Borer mablt, Die Zeit und Stunde Tennt's

Und die Gefälligfeit, das Borrecht ebler Bergen, Und mabre Tugenben obn eiflen Schein argonnt's Itt rubm ich nicht in Dir Dein bulferbotbig Willen ;

Die Kluge Rertigkeit, die Treue deiner Sand. Das wird ein andres Blatt mit Dant erheben miffen :

Dief abet madt Dir nut den theuren Tribbefannt:

Brit mar ein guter Dond , bin Getub bet fruben Mette; Den auch ber Bifchof nicht an Beisbeit übertraf.

| 174 Fabeln und Erzählm | ngen |
|------------------------|------|
|------------------------|------|

1

Oft schlief er in dem Chor, oft trank er in dem Bette,

Und schlief auf seinen Erunt, und trant auf feinen Schlaf.

Ihn warf jur Sommerszeit ein hisig Fieber

Und folterte ben Mann auf seinem Politerfit; Sogleich besuchten ihn die feisten Ordensbruder, Und alle trofteten den matten Bruder Fris.

Sein Abt, dem, fonder ibn, and nicht fein Dund, wein schmeckte,

Weil teiner fo im Erunt Befcheid und Wunder that,

Berief den besten Urst, bem er die Roth ent, becte,

Den Segen doppelt gab, und ihn um Sulfe bat.

Er fprach: Wählt ein Geschent aus jenem vollen Raften,

Mur lindert, tann es fepn, des armen Bruders Qual.

36 bethe icon fur ibn; ich will auch fur ibn faften,

Und diefes that ich, doch fur teinen Cardinal.

Der Doctor streichelt fich, und eilt in Frigenst Zelle;

Da wird des Rranken Sarn mit stummen Ernst besehn.

Er fingertoum ben Puls, erwägt auch alle galle, Die theils vorhanden find, theils ju befürchten ftebn.

Drauf

Drauf fpricht er: Rraft ber Runft, die ich, als Arst, besitze,

Bemerk ich hier den Durst, ein Zeichen bofer Art; So find ich, zwentens, auch den höchsten Grad der hiche,

Und die beschleunigt oft der Frommen himmelfahrt.

Um bem hippocrates getreulich nachzuleben, Muß keine Neuerung die Heilungskunst entweihn. Er heißt uns erst den Durft, und dann das Fieber heben;

Und folglich wird der Durft mein erfter Bormurf fenn,

Immagen . Ach , rief Frig , befrent mich nur von Rieber.

Hilft kein Hippocrates, so hilft der Hipocras. D last mir selber ist die Eur des Durstes über; Hochwurdiger Herr Abt, reicht mir das große. Glas.

# Philemon und Baucis.

Præsentes namque ante domos invisere eastas
Sæpius, i & sese mortali ostendere cœtu
Cœlicolæ, nondum spreta pietate, solebant.
-SATVLL de Nupriis Pelei & Therid. v. 384.

Poeten wissen tausend Sachen; Die in dem groben Theil der Welt Der Wahn und Aberwis belachen, Und Einsalt für unmöglich hält. Bir sugen: Boreas muß schweigen; Der Wald erstaunt; es horcht das Meer; Und weun wir uns recht wild erzeigen, So könnnt der Mond gehorsam her.

Wer untersteht sich, uns ju schimpfen; Als der nicht Midas Strase weiß?
Wer macht aus Schiffen schone Romphens Naar ein Lorbeerreis; Aus Bablis Ichren eine Quelle, Ans Jupiter Europens Stier?
Wer führt den Orpheus in die Holle?
Wer hat es wohl gethan, als wir?

Das

In nonnullis Catulli editionibus: Sapius; in aliis Heroum. Si huic Narratiunculæ inferibi vellem hos Catullianos versiculos, arrideret mihi Sapius; Philemonis domus casta quidem, non autem Herois erat. conf. HVETIVS, Quæst. Alnetan. L. 11. c. 12. & loca ibi allegata.

Daß Gitter ju den Menfchen kommen, Wie Phrygien längst wahr befand, Geschwaren sonst vie allen Frommen, Und tet nur Dickern recht bekannt.

St.

& Ben ben Menbutern toar es eine ausannachte Gade baf einige Gottheiten fich, in ber Gefalt gewiffer beilinen Ebiere, ben Menfchen zeigten, wir aus benf Dibbor erhellet. (Biblioth. Riftor. p. m. 12.) Domet , ber Berühnitefte Gouller ber anneilichen Priefter, grundet tiele Etfiftbungen unf biefen Mberglathen, bet git feiner Beit alldetnein bat. Briechen toffete es wenig Dalbe, fint Glette, ich getriffen Umftanben , für febtbar au balten. Chengonic fannte faft feint, Die nicht Menfchin ge wefen waren: welche Zurcht bber Liebe; ungeachtet uller ihrer Schwachheiten , vergettert hatten; baine Cicero dem Domer shue großen Grund als einen. Bebler borwirft, baf er feine Gotter au menichlich boeftellt. Don allen Gottern por bet befantiten Ebel lung gwifchen Jupfter, Newtun und Pfinto, ober voll ben Beiten bes Phalegs und Plimesbe, beitret bis-Briechen wenige Radrichten, wie ber Abt Baniet gewirfen bat. G. la Mythologie &t les Fables we pliquées par l'Histoire L. II. C. IV. p. 207. 212. Es wird in ber Obuffee ein Antinglis von feinen Mitafficis inicht nur bestwegen verabicheuet, baf er, in bem bamale noch unerfannten Alpffet, einen burf. digen Brembling verleger; fonbern nuch, weil er, ift ibm, vielleicht eine Goftheit beleibiget batte melde in menfolichet Beftalt, Die Unterwelt befuchen, und bas Shun und Laffen bee Steeblichen mabenehmen Wolten. G. bas XVII Gud v. 485, und was Boos in feiner Laure, II, Eb.

### 78. Fabeln und Erzählungen.

Wie jarlich fie ber Welt gewogen, z Lehrt aus Philemons, guldner Zeit Ovidius, der nie gelogen, Und Swift, der Ruhm der Geiflichkeit.

Weil von der Unterwelt ju den gestirnten

Die Bothen felten richtig geben, Fiel zweinen weisen Göttern ein, Als Manberer, um nicht erkannt zu senn, Den Erdfreis selber zu besehen. Im Erdfreis felber zu besehen. Im Tonnetegett bet Gott bet Diebe.

Der schlane Jupiter entgieng durch diese Flucht Det aben Juno Eiserstätt,
Mist ihm den Rectar längst vergälle,
ihnd mas er als ein Thier und Schman,
isch der Jugend sonst gethan,
Ihnzigglich unter Augen stellte.
Dunz Water solgt Mercur mit kindlich i frahem
1 1 5 112.
Derh ohne Federbut. 3

Hebersenung, über das XVI Buch v. 170, imgleichen, ihm r94 B. über das XX Cap. des 2 B. Mvs. d. 19.
und über das VI Cap. des Buchs der Kichter v. 22, wider Dacier anmerket. (Vol. V. p. 71. 73. 74.)
3 Jupiter hue, specie mortali, cumque parente

Sie hatten bald, mas man die Welt genannt, Das narrenvolle Rund, his dahin durchgerqunt, , Wohin vielleicht nicht ich, noch du, mein Lefer,

fommen, Lemmer G. G. T danger Bis an Meanders fernen Strand. Alls Licht und Cag min abgenagnmen, 198 19 Erblickten fie, ju ihrer linken Sand, Ein habes, Schloß, das Ueppigkeit und Pracht Dem Lebermuth jum Gig gemacht. Bier wohnt, und schwelgt ein trotiger Spifolt. Des armen Landes reiche Laft, Der Liebling eines-Berry, ben oft geldagte Sprhen In treuer Bloge jingbar morden. Ben biefent fuchten ist die Gotter furje Raff. Sie Mellien fich, nach mabrer Pilger Beife, Bom Mangel anigeighrt, ermudet van ber Reife und fiehten febr um Streu und Speife. Bergebens flehten fie; man wies fie bobnifth ab: Und als Mercup, fich dar ins Colog beach, So fand, auch er, is mabr er bat; 170 11111 20 Nichts sen vermessung Apher, fühuer Alle fleiner herren fleine Diener ; Gut. 20622 22 & Cie fiespell Schit and Lichen rogen nom ihr es

Allen wiel ichnell in manches Reichen Haus, Allen viel schneller noch beraus. Noch etwas wird versucht: Sie klopfen an die Hatte, Dieneinsen in dem Thekaleht is vood state, Hierandschaft Mercur, die Ditte, Und dier nur wird er nicht verschungt

# Philemon und Baucis.

Præsentes namque ante domos invisere castas Sæpius, 1 & sese mortali ostendere coetu Coelicolæ, nondum spreta pietate, solebant.

Poeten wissen tausend Sachen?
Die in dem groben Theil der Welt
Der Wahn und Aberwiß belachen,
Und Einfalt für unmöglich hält.
Bir sugen: Boreas muß schweigen;
Der Wald erstaunt; es borcht das Meer;
Und weun wir ans recht wild erzeigen,
Bo könnnt der Mond gehorsam her.

Wer untersteht sich, uns zu schimpfen; Als der nicht Midas Strafe weiß? Wer macht aus Schiffen schone Nonnphen, Aus Daphnens Haar ein Lorbeerreis; Aus Byblis Ichren eine Quelle, Ans Jupiter Europens Stier? Wer führt den Orpheus in die Holle? Wer führt den Orpheus in die Holle?

Daf

In nonnullis Catulli editionibus: Sapius; in aliis Heroum. Si huic Narratiunculæ inscribi vellem hos Catullianos versiculos, arrideret mihi Sapius; Philemonis domus casta quidem, non autem Herois erat. conf. hverivs, Quæst. Alnetan. L. II. c. 12. & loca ibi allegata.

Das Getter ju den Menfchen kommen, Wite Phrygien langft mabr befanb, Befchmuren sonft die alten Frommen, Und ift nur Dichtern recht bekannt.

Wie

& Ben ben Wenbutern war es eine ausemachte Sache daß einige Gottheiten fich, in ber Befalt gewiffer beiligen Eblere, ben Denfcoen zeigten, wir aus bent Dibbor erhellet. (Biblioth. Hiftor. p. m. 12.) Domet ; ber Berühmtefte Gouler ber agoptifchen Priefter, grundet viele Etfinbungen unt biefen Mberglauben, bet ju felner Beit allitemein ibat. Briechen toffete es wenig Dilbe, thet Glette , ift getriffen Umftanben , für ftebtbar zu balten. Ebergonie fandte faft feint, bie nicht Drenfchin ge wefen maren: welche Aurcht bber Liebe; unteaditel uller ibrer Schwachheiten , wergsttert hatten ; batme Cicero bem Comer abne großen Grund ale einen. Bebler bormirft, baf er feine Botter au menfchlich vorftellt. Bon alten Gottern por bet befannten Eben lung swifthen Inpliet, Meginn und Pinto, ober vol ben Beiten bes Phalegs und Plimesbe, batter bis Griechen wenige Radrichten, wie ber Abt Baniet armissen bat. G. la Mythologie &t les Fables up pliquées par l'Histoire L. II. C. IV. p. 207. 212. Es wird in ber Oboffee ein Antinous von feinen Mitaffen nicht nur beswegen verabichmiet, baf et, in bem bamale noch unerfannten Ulpffes, einen burf. Digen Brembling verleger; fonbern und, weil er, il ibm, vielleicht eine Goftheit beleibiget batte, welche in menfchlichet Geftalt, Die Unterwelt befuchen, und bas Abun und Laffen ber Sterblichen wahrnehmen trollen. G. bas XVII Bud b. 482, und mas Bone in feiner Laured, II, Ab. Leber

### Fabeln und Erzählungen.

Wie jartlich fie der Welt gewogen. Lehrt aus Philemons guldner Zeit Ovidius, der nie gelogen, Und Swift, der Ruhm der Geiftlichkeit.

Weil von der Unterwelt ju den gestirnten

Die Bothen felten richtig geben, Biel zweenen weisen Gottern ein, Als Wanderer, um nicht erkannt zu fenn, Den Erdfreis felber zu befeben.

Rum: efogeselte, lich, aus großer Menschenliche, Zum Bundergott der Gott: ber Diebe.

Der schlaue Jupiter entgieng burch biefe Flucht Det auten Juno Ciferfucht, Die ihm ben Rectar langfi vergaulte,

thib''mab er als ein Thier und Schman, Lind in der Jugend sonst gethan, Thin taglich unter Augen stellte.

Sonne Mater folgt, Mercur mit kindlich i fenben

Bech ichnie Federhut. 3"

tlebersenung, über das XVI Buch v. 170, imglemen,
imm 194 N. über das XX Cap. des 2 B. Mos. 1.19.
und über das VI Cap. des Buchs der Richter v. 22,
wider Dacier anmerket. (Vol. V. p. 71. 73, 74.)
3 Jupiter due, specie mortali, cumque parchite
Wenit Atlantiades positis caducifer alis.

Sie hatten bald, mas man die Welt genannt, Das narrenvolle Rund, his dahin durchgerqunt, Wohin vielleicht nicht ich noch du, mein Lefer,

Touches fommen, Anterioristics Bis an Meanders fernen Strand. 🖟 🖟 👸 Als Licht und Cag nun abgenommen, Erblickten fie, ju ihrer linken Sand, Ein hobe Schloß, das Ueppigkeit und Pracht Dem Uebermuth jum Gig gemacht. Gier wohne, und ichwelgt ein troßiger Dyngeft, Des armen Landes reiche Laft, Der Liebling eines herry, den oft geschätzte Sproen In treuer Bloge jingbar worden. Ben Diefem fuchten igt die Gotter furge Raft. Sie Rellten fich, nach mahrer Pilger Beife, Bom Mangel ausgezehrt, ermudet von der Reife Upp flehten fehr um Streu und Speise. Bergebens flehten fie; man wies fie bobnift ab Und als Mercyr hich mar ens Echlok beach So fand auch er, je mabr er bat; Richts fen vermeffuete finger, tubuer Als fleiner herren fleine Diener, Gut. beatt bei Cie fingele Cont 289 Bidfon raudi mom 3fe 18

Mien viel schnell in manches Neichen Saus, Allein viel schneller noch beraus. Noch etwas wird versucht: Sie klopfen an die Hatte, Dieneinsen in dem Thole fieht. 3000 2000 2000 Hier mit verhalt, Mercur, die Litte, Und hier nun wird er nicht verschmaht. 184 Fabely und Erzählungen.

Dier fpridelber Donnergott; Der Bocheit Lauf ju bemmen

Dağ ber Manberfluß bie Frepler überschremmen. Er winkt; ber Strom geborcht. Man fiebt bas

Schlek, bas kand, Sig fein fiebreich Aug auf fremde Roth gewandt,

Bon Bind und Fluth beführmt, mit Schrecken uns tergeben,

Philemons Wohnung bleibt auf einer Infel fteben; Dad nicht de Dutte mehr. Was Soilf was irben war

Birb Rarmar ober Gold; Jibr Lifthom jum Allfar;

Die Rang ein Opferfeld ; Die Pfoften werben Saulen:

Und, micht Bequemilichkeit bem Tempel ju ertheilen, 3br Bett ein Rirchenfig, ber nach auch alter Rraft,

Die Sorer gehren lebrt, und oft ben Schlof verschaffe. 6

Dict

A Bedfread of the antique Mode
Compact of Timber many a Load,
Such as our Ancestors did use.
Was metamorphosed into Pewe;
Which still their ancient Nature keep,
By lodging Folks disposed to Sleep.

SWIFE.

Und als fie Afch und Roblen aufgeregt, Facht, blaft und huftet fie den gangen Stof ju Flammen.

hierauf wird warme Mild, nebft gelbe und Gat, tenfrüchten,

In irdnen Schiffeln aufgetische, Ben ungleich größrer Luft , als mo bas Splittera richten

Die theuren Biffen wärzt, wo Fluch und Wein. fich mischt,

Der Soellucht Auge glubt, ber Bosheit Junge sifcht.

Die Fremben bester ju erfreuen, Umfledt ber milbe Birth ben Lifch mit bichten Wegen,

Sucht feinen Wig hervor, ber, nach des Land, manns Art,

Mit Worten fpielt, und fein Gelachter fpart, Und fcmagt vom Ackerbau, vom Wiefemacht, von Saaten;

Bie heuer recht nach Bunfch des Nachbars Korn gerathen.

Fran Sancis aber lehrt ber Wittrung Eigenschaft, Der Seuchen Art, der Arauter Araft, Und fagt den neuen Tischgenoffen, Wie viele Jahr in ihrer Eh verstoffen;

Die biefes Dach von Schiff, und den geschwärze ten Derb

Ihr langer Meis erbaut, und moch tein Much beschwert;

|               |          | •         |          |
|---------------|----------|-----------|----------|
| <b>્રેક</b> 6 | Fabeln t | ind Erzal | hlungen. |

Bei Bunfc ber Gartichfeit, ber Bunfche Wiberfpiel,

Die oft der Chftand heute, erreicht fein edles Biel. Der Gotter Gunft versprichts. Ein Donner lafft fich boren;

Det Blig gertheilt bie Luft; Zeve eilt burch alle Epharen.

infirenten verbreitet fich ber balb erscholine Dubin,

Und jedenmann befucht bas neue Seiligthum;

Bum Theil, Philemon felbft um alles in befragen; Sim Theil, aus frommer Pflicht ihm Gaben am gutragen,

Die er, von vom Beruf ; den ihm fein Glud be- ftimmt,

Dit priefterlicher Sand oft abweift, ofter nimmt.

Und Reisenden ergablt, woher der Bau entstebet, Bertvandelt fich sein Haubt; ju Blattern wird das Daar;

Den Leib beckt Rind und Moog; und Baucis wirds

Und suchet, boch umsonst, ihm ihre Hand ju reichen.

i Sie wird jam Lindenhaum, fo wie ihr Mann jur Eichen.

Der wehlerstitte Bunfch ift ihrer Erene Losn, Und feber Bater zeigt die Baume seinem Sohn.

Man

Man fiehet ihre Zweig am allerschönsten grunen, Und vielen Liebenben mit holdem Schatten dienen. Der Ruf legt ihnen bald die Zauberwirfung beng, Hier: reize Laub und Graf zur suchen Subkrep. Man sagt gar, daß allhier auch sprode Scheferinnen

Das Genecicheln, und julett ben Schmeichler liebgewinnen;

Das manche, beren Stols ben hirten widerstand, Jum erstenmal ihr Berz bier voller Mitleid sand; Das einer Phyllis Rus den Lycas hier begittete? Und er sie brauf gelehrt, was noch weit mehr entsucket.

Der nachste Leng verrieth bie ihm erzeigte Sulb, Der Saum; der arme Baum, nicht Phytic, trag bie Schulb.

Die Mutter hatte bald Philemon nebft der Frauen, Wenn Zeve fie nicht beschäft, erbarmlich abgehauen.

### 84 Fabely und Erzählungen.

Dier fpriche ber Donnergott; Der Botheit Lan

Soll ber Maanberflug bie Frepler Aberschmemmen. Er winkt; ber Strom geborcht. Man fieht bas Schlof, bas Land,

Be fc fein liebreich Aug auf frembe Noth gemandt,

Bon Wind und Fluis befilrmt, mit Schrecken untergeben.

Philemons Wohnung bleibt auf einer Infel fteben; Dad nicht Se Dutte mehr. Was Schill was irben war

Bird Warmar ober Gold; Albe Lifchen jung

Die Rang ein Opferfelch ; Die Pfosten werben Gaulen;

Und, micht Bequemlichkeit bem Tempel zu ertheilen, Ihr Bett ein Rirchenfis, der nach , nach alter Kraft,

Die Sorer gehnen lehrt, und oft ben Solei perschafft. 6

Did

A Bedfread of the antique Mode
Compact of Timber many a Load.
Such as our Ancestors did use.
Was metamorphos'd into Pews;
Which still their ancient Nature keep.
By lodging Folks dispos'd to Sleep.

441AY

Dies große Wunderwerf ermedt ben treuen Bepben -

Bermirrung , fumme Luft und Ehrfurchtreiche Kreuden ,

Erffaunen, Dantbarteit und neue Zuverficht, Bis unfer Phrygier bas Schweigen unterbricht: Ach! mogte Jupiter mich Armen wurdig finden. In biefem neuen Bau die Opfer angugunben, Des Lebens Ueberreft, als Briefter, ibm ju weibn! D follt ibm Diefe Dand den erften Beibreud Arenn! 7 📥

Der Catt erhoret ibn , und will ibm and vergonnen,

Rebft ibr noch einen Bunfd obn Unftant thun je fonnen.

Ralls, ruft Bhilemon aus, ein Aleben die gefällt. Das ist die Liebe magt, die uns querft gefellt; Wird mir und Saueis einft ber Sob gugleich erfceinen .

Und feines je von uns des andern Grab temeinen!

7 Confilium Superis aperir commune Philemon; Effe Sacerdores, delubraque veftra meri Poscimus: & quonism concordes egimus annes: Auferet hora dues eadem : nec conincia manam

Bufta mez videam; nen fim emmalandus abilla.

Den taufen Swein, glaich / wann ribt, Beschwörer und in ihr Beschwörer ut in ihr ihr ihr ihr ihreiten borte nicht; Der-Mame: Schiegen, Engel angeben, with ihm, man, aft, doch stets uniquel, gegeben.

So oft geffe mitten in der Pacht Purganti schnarcht, Agnese macht, und durch ein fallche Gespenft geschrecket. Sich jum Gemahl, so nah als möglich, strecket, Und durch ein Mäulchen ibn erwecket, Giebt diese Dreistigkeit ihm neues Ungemach. Er finnt den Gegenmitteln nach, um dem zu weibischen Bezeigen

Durch Magft und Wierfland? Ach nein! Was kount ihm bierzu Muth Berleibn? Er frieget, wie bet Jabius, Der durch Mring gewinnen muß.

Was soll man von dem Rifter fagen, ... m.I Der weder flieben darf, noch schragen, ... w. Der, wann der Schranken offen steht, Richt kanntel auch nicht um! Enade fiebt

| Erftes Buch 194,                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Und er erwiebert oft der Kranen Morgenfus .                                               |
| Sang liebreich fander Neberfluft.                                                         |
| Drauf fragt, eps, Was ift bir gefchebn ?                                                  |
| Du pflegft ja frifcher auszusehn.                                                         |
| Sie muß ihm ihre Rechte reichen:                                                          |
| hier find, fpricht er, gar fchimme Beichen:                                               |
| Ein Buls, ber wiel ju boftig folige.                                                      |
| Roch mehr! gin Auge voller Gluth,                                                         |
| Roch mehr! ein Auge voller Gluth,                                                         |
| Dieß, sonderlich die Brust, die nimmer rubt,                                              |
| Bezeingt gin wallendes, ein angeflegtes Bluba 3:10                                        |
| Das einen ichnellen Lod hervorzubringen pflegt.                                           |
| Co urtheilt Mufitan. Der Bruppen icheinf biet                                             |
| Der Spaer fonderlich, ber rechte Wunder thut.                                             |
| Der Spaer sonderlich, der rechte Wunder thut.                                             |
| Der Spaer ? Eben der ! Rury, es gebenht jum                                               |
| Das Maned annecklung han Small Francisco worden                                           |
| Daß Agnes ungefaumt den Brunner beguchen miffe                                            |
|                                                                                           |
| Doch fehlte sehr des Boktora Bisselfculonica                                              |
| Untraftig ift allbier der Baffer Bundertraft. duit                                        |
| Die in der heilungsfunft gewändte                                                         |
| Sind andrer Meynung, all Portgent, and It 3 Und vom Galen gum Sternentalb im & Grend Sind |
| Lehrt jeder Urst, dieß Mittel-hilft ficht balbo na                                        |
| Bumal, mann fold ein Breiniende Biffe noule sich                                          |
| Des Körpers edle Cheffe triffe, in 10 m f. h.                                             |
| Und mit bem Rreislauf bom Gelife gen : C 22                                               |
| Allmablich fich ums Berge giebt.                                                          |

An majour

## Paulus Purganti und Agnese.

DBar nicht ber Arst Purganti ju beflagen? Er hatt' in seinen alten Tagen Ein schwaches Daube, und einen schwächern Leib, Much aberdieß, jum Juwachs seiner Plagen, Ein junges Weib.

Sie hief Ugues, und war ein Bild der Juck; Es macht ihr großer Ruhm, des frommen Rav dels Frucht,

Das gange Kirchipiel fish. Man fprach in langue Beit

Bon jeber Wischneriun, bewundernd ohne Reid, Rur von Agneseus Chrbarkeit. Mus ihrem Bacherschrank stund niemals ein Nomen, Doc wohl ein Quirsselb, Kern, Schmuck, Albrecht,

Mubrian.

Sie war insonderheit der Oper seind gewesen, Und hatte, wie, por ihr, sast niemand sonst gethan, Den Eubach drepmal durchgelesen. Usmodi selbst verlor das Herz, Die starke Gläubige durch List zu überwinden; Denn sie versuchte wilden Scherz, Und trotte gar die Schmachbeitsünden. Oft ward von ihr, die Andacht zu entzünden, Ein geistlicher Shoral auf dem Clavier gespielt, Und, wie man mir entdeckt, dem Spiegel zugeschielt, Doch enbe balb, Chalta ben Gefallg : Rein Mahrchen ichiert fich gar, ju lang.

Je miehr Purganti fpricht, und lebet, Je minder wird fein Weib bekehrt: Ihr Fieber außert fich bald wieder; Sie schief die Angent juchtig nieder, Und lifpelt: Schah, ich wollte wohl ... & Was willft bu? ruft er eifersvou, Behnt Brunnenkrinken? Bift bu tou? Du willft; du willst: doch ist gewiß Kein Gift dir schallichet, als dies.

i Ant

Doctoris S. Bonaventura. (Duaci 1651.) p. 2522 253. de dormitione. §. 4: Locus extat in Operibus S. Bernardi, (Parifiis, ex impressione Journis parvi, [Jehan Petit,] a Iodoso Clichtoveo editis 1513. f.) fol. CCXCV. b. Cum ad stratum làssus deveneris: te bonesto modo jacendo tompostas: nec resupentes jacens: nec genua la vando calcaneus jungas ad tibias.

At last, I wish, said the, my dear

(And whisper'd something in his Ear.)
Thou wish! wish on, the Doctor cries!
Lord! when will Womankind be wise!
What, in Your Waters! are thou mad?
Whit, Poison is not half so bad.
I'll do it -- Bur I give thee Warning,
You'll die before Tomorrow Morning -- &c.

PRIOR

### 194 Fabeln und Erzählungen.

Ach! ach! wann werden doch auf Erden Die Weiber einmal fluger werden? Ich werd es thun: doch magft du wissen, Du wirft vor morgen sierben muffen.

### Agnes.

Was du mir saglt, mein Hert, ist wahr; Auch ich erkenge die Gefahr. Allein, was ist dieß schudde Leben, Die kurze Wallsahrt? Mübe, Pein. Muß ich nicht immer fertig sepn, Für dich, mein Kind, es auszugeben? Den Tod muß nur ein Weltkind schenn: Ich aber will, du sollst es sehn, Ihm lächelnd ist entgegen gehn.

Purganti stutt, erwiedert war mit Russen; Bedoch den Mord verbietet sein Gewissen. Er selbst wird furs darauf ihr durch den Tod entrissen.

Seht, wie bep hochster Noth der himmel Troft ertheilt!

Die fromme Witwe traurt, frent wieder, wird

# Ursprung des Srubchens im Kin

Ipfe ego, qui nullos me affirmo scribere versus; Invenior Parthis mendacion, & prius orto Sole, vigil calamum, & chartas, & scrinia posco. HORAT. Epift. II. 1. v. 111. 112. 113.

an glaube nicht, mas mancher Dichter fpricht: Run rubt mein Riel; nun fcreibtien ferner nicht. : Mie

1 Les Poefies d'Anacreon & de Sappho, par Mad.' Davier. (A Amfterd. 1716. ) ANACR.: Ode 28. p. 83. 85. " Fais que soutes les Graces volti-"gent au deffous de son beau menton & tout "autour de fon con plus blanc que l'albâtre. " Seconde Rem. Anacreon 'n' avoit garde

d'oublier le menton de la mairresse. qu'il foit delicat, c'est ce que signific proprement τρυφερός, mollis; car vest-là particulieremem le Siege de la delicaceffe & de l'agrement : c'est ce qui a fait dire foet agréablement VARRON:

Sigilla in mento impressi Ameris digitulo Veftigio demonstrant positivalirem.

Les trous faits au menton par le pesit doigt de l'Amour temoignent la delicatesse. On ne peut rien lire de plus joli que cotto expression, de

potits

194 Fabeln und Erzählungen.

Ach! ach! wann werden doch auf Erden Die Weiber einmal kluger werden? Ich werd es thun: doch magst du wissen, Du wirst vor worgen sterben muffen.

### Agnes.

Was du mir sagk, mein hert, ist wahr; Auch ich erkenge die Gefahr.
Allein, was ist dieß schnöde Leben, Die kurze Wallfahrt? Mube, Pein.
Wuß ich nicht inuner sertig sepn, Kur dich, mein Kind, es aufzugeben?
Den Tod muß nur ein Weltkind scheun:
Ich aber will, du sollst es sehn,
Ihm lächelnd ist entgegen gehn.

Purganti stutt, erwiedert war mit Ruffen; Jedoch den Word verbietet sein Gewissen. Er selbst wird furs darauf ihr durch den Tod entrissen.

Seht, wie bep höchster Noth der Himmel Trok ertheilt!

Die fromme Witwe traurt, frent wieder, wird

Ga gebts auch mir. Oft hab ich selbst gebacht, Der fen beglückt, der keine Barfe macht, Der vielen gleicht, die felber niemals dichten, Und dennoch oft gereimte Zeilen richten. Da ward mir schon die Poesie zur Qual, Da schwur auch ich, und zwar zum erstenmal, Mich sollte nichts in dieser Welt verleiten, Die volle Sabn der Dichter zu beschreiten. Der stollte Schwur war viel zu frich gewagt: Des Menschen Hert ist trozig und verzagt, Und meines wird durch süsen Iwang getrieben, Was ich verwarf, bald besto mehr zu lieben. Mich nimmt hereits die Regung wieder ein.

Der holde Sott der Soffnung und der Freuden, Der, dessen Stand die Gotter oft beneiden, Weil man nur ihm des Lebens gilldne Zeit, Der Jahre Lenz, die schöne Jugend, weiht, Der, dessen Wis die Rlügsten unterrichtet, Der lächelnd berrscht, die schwersten Sandel schlichtet; Welt und Natur verherrlicht und beglickt, Den zarten Leis mit Pfeit und Bogen schmidt, In Federn prangt, und die er abgeleget, Dem Symen schwelt, der ihm die Fadel träget.

Entherens Cohn, ber mabre Menschenfreund, Dem manche icon, und keine grausam scheint, Bergingte Angen Den oftern Wunfch, Das bestigg Actionen

CIRCULATING LIBRARY.

Wie seiten weiß ein Dichter ausboren! Apollo darf uns auch im Schlase storen. 2 Kein Einfall wird von Barden untelbrickt, So oft sie nur bes Phobus Ruf entzückt, Und, salls sonst nichts ben steifen Borfaß beuget, An Phobus statt, uch ein Verleger zeiget.

pesits trous faits par le pesit doigt de l'amour, Voici la manière dont LACTANCE a décrie un beau mercont! Déduétum elementer à genit mentum ép ita inférius conclusum, us acumen ejus extremum signare videatur leviter impressa divisio, i, Un menton qui descende doucemois des joiles d' 15 qui simisse de manière que le bas ais une pesine 15 marque qui semble de partager és en marquer le 15 milieus

Ğ٥

O combien l'hommie est inconstant, divers,
Foible, leger, terrant mat sa parole!
J'avois juré, même en asses beaux vers,
De rénoncer à tout contre stivole.
Et quand juré? C'est ce qui me consond.
Depuis deux jours j'ai sait cette promesse.
Puis siez-véus à rimeur qui répond
D'un seut moment. Dieu ne sit sa sagesse
Pour les serveaux qui hautent see n'euf sourts
Trop bien une-ils quelque art, qui vous peut
plaire.

Quelque jargon plein d'affez de douceurs, Mais d'être sure, ce n'est là leur affaire.

LA FONTAINS

Und, mas die Belt an Liebreis in fic bat, Dit ihr jugleich'an bas Geftabe trat.

Dart tont ihr kob in hublerischen Choren ? Dort lasset sich die Taube girrend horen; Dort stimmet noch der halberstordne Schwan, Zu ihrem Ruhm, die letzen Lieder an. Am Tempel selbst grunt, ben den Rosenstöcken, Ein heilger Kreis von zarten Wirthenhecken. Dort dient man ihr; dort opsern Alt und Jungs Die Spröden auch, doch in der Demmerung. Die Könige verlassen Königinnen, Und suchen dort geliebte Schäferinnen. Der Schäfer siehts, verlässt die Schäferinn, Und rächt die That an einer Königinn,

Da sollte nun der frohe Gott der Shen Sein größtes Werk beglückt vollendet seben. Was theils verliebt, theils liebensmirdig mar, Versammlete sich um das nene Paar. Idalia, und, als Begleiterinnen, Un ihrer Dand, die jarken Hudgbatinnen. Wit Heben kam die sanste Schmeichelen, Die Mittlerinn nergungter Bubleren, Und Phobus selbst. Er sand in Psochens Ingen, Der Danhne Reiz und Wacht, ihn zu besiegen. Er sang, und seuste, er schien gegührt zu sepn: Doch wirkte dieß die Vaterhuld allein? Es sührten dort der Frühling und die Freude Der Florenzug in buntem Feperkleide.

200 Fabeln und Erzählungen.

Der gute Bens erfchien ben biefem Wabl, Dh Juno gleich ibm feinen Abler fahl, Bus alter Burcht, er mogt' auf folden Reifen, Bo Benus bericht, fich, wie er pflag, ermeifen. Der Gott des Beins, ber icon benm Eintritt trant, Laut einen Bunfch ju jedem Luftgefang. Mercurius tam gaufelnd bergeftogen, Und Bris flieg von bem gefarbten Bogen, Arcabien vermiffte feinen Dan; Dit biefem fam ber feife Comus an, Um deffen Saubt Die frifche Rofe blubte, Der tangend jauchet', und bald von Rectar glabe. Der braune Mars, in neuer Rriegestracht, Wies Rauft und Schwert Bulcan und Dem Berbacht, Much ließ fich ist, auf nicht ju fernen Soben, Boll ftarfer Luft, der Gott ber Garten feben. Der Romphen Schar, ben leichten Zephyrus Befchafftigten ber Rug und Gegentus. Mur batte fic Diana vergenommen, Bu biefem 3men erft abers Jahr ju fommen. Sie blieb porist, aus Luft jur Jagb, Davon; Wer jagte mit? Dielleicht Endymion.

Der Aloten Schert, die Sinftact reiner Sailen Berkundigen bieß Fest der Zartlickeiten. Man öffnet halb des Tempels guldnes Thor. Eptherens Sohn suber seine Braut hervor, Und nabert sich den jubelvollen Reiben, Die froh: umkraust ber Liebe Plumen streuen. Und, was die Welt an Liebreig in fich hat, Mit ihr jugleich an das Geftade trat.

Dort tout ihr kob in hublerischen Ehren & Dort lasset sich die Laube girrend horen; Dort stimmet noch der halberstordne Schwan, Bu ihrem Ruhm, die letzen Lieder an. Am Lempel selbst grunt, ben den Rosenstöcken, Ein heilger Kreis von zarten Mirthenhecken. Dort dient man ihr; dort opfern Alt und Jungs Die Spröden auch, doch in der Demmerung. Die Könige verlassen Königinnen, Und suchen dort geliebte Schäferinnen. Der Schäfer siehts, verlässt die Schäferinn, Und rächt die That an einer Königinn,

Da sollte nun der frohe Gott der Shen Sein größtes Werk beglückt vollendet feben. Was theils verliebt, theils liebensmirdig mar, Versammlete sich um das neue Pnar. Idalia, und, als Begleiterinnen, Un ihrer Hand, die zarken Hudgidminnen. Wit Heben kam die sanste Schmeichelen, Die Mittlerinn vergnügter Bubleren, Und Phobus selbst. Er sand in Psochens Zügen, Und Phobus selbst. Er sand in Psochens Zügen, Der Daphne Reiz und Wacht, ihn zu besiegen. Er sang, und seusze, er schien gerührt zu sepn: Doch wirkte dieß die Vaterhuld allein? Es sührten dort der Frühling und die Freude Der Florenzug in buntem Feperkleide.

Der gute Bens enfchien ben biefem Wahl, Dh Juno gleich ibm feinen Abler fahl, Bus alter Furcht, er mogt auf folden Reifen, Bo Benus berricht, fich, wie er pflag, ermeifen, Der Gott des Beins, der icon benm Eintritt trant, Lauf einen Bunfc ju jedem Lufigefang. Mercurius fam gaufelnd bergeftogen, Und Bris flieg von bem gefarbten Bogen. Arcadien vermiffte feinen Dan; Dit Diefem tam der feife Comus an, Um deffen Saubt die frische Rofe blubte, Der tangend jauchtt', und bald von Rectar glabte. Der braune Mars, in neuer Rriegestracht, Wies Sauft und Schwert Bulcan und Dem Berbacht, Much ließ fich ist, auf nicht zu fernen Soben, Boll ftarfer Luft, der Gott ber Garten feben. Der Momphon Schar, ben leichten Bephyrus Beidafftigten ber Rug und Gegenfuf. Dur batte fich Diang vorgenommen, An biefem 3men erft fibers Jahr ju tommen. Sie blieb porigt, aus Luft jur Jago, Davon;

Der Aldien Cherg, die Sintracht reiner Salica Bertunbigen bieß Seft ber Bartlichkeiten. Man offnet halb des Tempels guldnes Thor. Entherens Sohn führt feine Braut hervor, Und nabert fich ben jubelvollen Reiben, Die frob umfrangt ber Liebe Plumen ffreuen,

Wer jagte mit? Dielleicht Endymion.

E

ş

ŧ

Ein leicht Gewand frielt um der Pfrche Leib, Berftedt und jeigt ber Welt bas iconfie Weib. Die Freundlichfeit, ber Unmuth Wunderblutbe, Somuckt ihren Mund, den Sig ber fanften Gute. Die frifche Bruft nimmt aller Bergen ein, Scheint weiß als Schnee, ift reizenber als Wein.

. Es fammlet fich mit froblichem Bedrange, Auf Debens Mint, ber fremden Rymphen Renge. Die insgesammt um biefen Bpring febn, In Pfocens Dienft, in Umore Gunft ju fiebn. Er mable, die ibr, vielleicht auch ihm, ju bienen, Die wurdigften, bas ift, die jungften ichienen, Wit, Mug und Ger; treibt ihn von Paar ju Daar. Balb rührt ben Gott ein mallenb, lodicht Saar, Ein runder Urm, ein Sale, der fleifchicht fleiget, And bald ein Rug, ber mehr verspricht, als jeiget, Bald mancher Mund, ber, mann er fchergt, entwickte Und wann et tafft, burch jeden Rug begluckt. Bald merkt er fich zwo Wangen, die vor allen Berechtigt find, burch gadeln ju gefallen, Und fucht und findt, mas er fets gerne fand, Manch beitres Mug und manche fcone Sand.

Der tragen Schaar ber Augen, Die nichte fagen. Bird bier fein Umt von Umor angetragen; Und jeden Mund, der ohne Kraft und Geift Sich findifch giert, und nur die Babne weift, Die ber Natur, den jarten Dulbgattinnen Ein Scheusal sind, der Freuden Segnerinnen, N 5

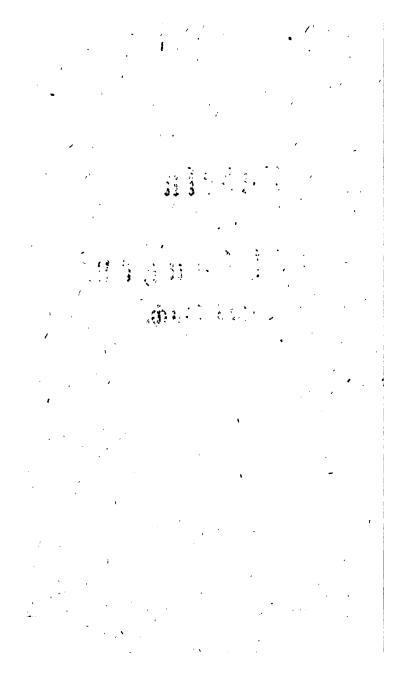

# Fabeln

unb

Erzählungen.

zwentes Buch.

### Fabeln und Erzählungen.

Bum Sunde fpricht er: Bache fleifig! But eifrig Erift und Saus! bu überfamft von mir Muth, Treue, Kertigfeit, und bu erreichst dafür Un edlen Jahren funf und brepfig i = = Das Bachteramt ift fdwer: ich bitte, herr, von bir, meiner Pflicht aus Mitleid fordnfen. Und funf und swanzig mir ju ichenten. Die Gunft gewähret ibm der Gott. 19 god gotte : Zum Affen fagt er brauf: Du Salbmenfag deine Minen :

Bein ganges Wefen tann ju nichts als Rurzwell dienen.

ngdt, gefesselt, arm, ber Rinder Luft und emu,

der Bedienten! Spiel, auf seche Olym Ind ! -te Sonstination !

Seche! fpricht ber Aff, o gib mir boch aus Gnadenas Dat fir bich

Rar vier. Dit find genugt Anut lächerlich od Der Wit Lifting word is Bu viel, E.

Bedarf ich wenig 3ett. Zevs raumt die Zeit ihm morte that nation had be declared by account the

ver Meniak Terb intel

meine Freude, Du gierft mein neues Weltgebunde.

2.5

Du

Du bist mein Meisterstüd. Es sep die Erde dein! Für dich sep sie so schon, so fruchtbar, so vall Chate.

Berfaume nicht, dich ju erfreun, Beil ich jun Leben dir nur drevfig Commer fete. Fast wie beom ersten Blig, beym ersten Domnerschlag

Erichrack der Menich, und fagt: D Zevs, bein Schöpfungstag

Bereichert mich mit deinen besten Gaben; Doch, soll mein. Dasenn nur so wenig Jahre haben ?

Das ift bejammernswerth! Dafern ich mablen mag,

So wahl ich mir zu meinem langern Leben, Was Efel, hund und Uff an ihrem aufgegeben: Es fen! fpricht Jupiter; doch dies bleibt fest gestellt:

Dein langres Alter foll, nach jenen brepfig

Auch jedes Thieres Stand erfahren, Dem ich die Zeit erließ, die igt der Renfc erhalt.

Sang unveränderlich ist dieser Götterschluß. Rur unfre Jugend ift der Sig der Froblichkeiten. Wir spielen drepfig Jahr, ohn Ernst und Ueberdruß, Wir kennen nicht den Zwang der strengen Folgezeiten, Und unser Leben ist Genuß.

Uns

Kabelh und Erzählungen.

Ifns wollte Itipiter nur diefes Alter geben. Ich hatte boch bieg Fleben uithis erreicht,

208

Und uns fein Wahn verführt, nach fernerm Biel ju freben!

Raum, baf ber Denfchen Leng, bie Bett ber Luff, veiffreicht;

So überladen und mit ungewohnten Burden Bet Daus, und Sefland, Geschäffte, Pflichten,

Bis bag ber Thiere hett bem tragften Laftthier aleicht:

Der gungigiabrige Befigt nur feine Guter, Berinetbet ben Gebrauth, entbehret, wat et bat, Bauft, rechnet, jablt, verfchließt, fceut Diebstabl

ind Bereath,

Bif fotaffes; wie fein Sund; duch ein fo Coarfer Bater.

Der gang verlahmte Greis, ber tammerlich fich tegt, Siet; wie ber Salbinenfch, att ber Rette:

Roch gludlich ; wenn er nicht auch beffen Schick

Day Rins und Micht und Dago ibit ju belachen pflegt.

# Ulpffes und feine Gefährten.

Linges und ber Rest ber ihm getreuen Scharen; Die; vielen helben gleich; nur selten glücklich waren, Berliessen kanm ber Lastrigoner Land; Mis ihr Berhangnis sie zu einer Insel führte; Wo Circe königlich regierte; Die mit Mebeens Kunst Mebeens Reis verband.

Jin Thal steht ihr Palast. Gefrummt zu ihren Füßen,
Läst sich ihr Lowe bort von ihrem Arm umschließen. Ihr Wolf verlernt die wärgende Gewalt. Bier Löchter der Natur, ber Wälder und det Quellen,
Und der ins Meer verströmten Wellen,
Bedienen Circen stets in jenem Aufenthalt.

Der Rynnphen Göttinn fings. Die froben Hallen, Dairen hallen, Da Zephyrs Hauch und Scherz in ihren Daaren wallen, Die uns Homer, der Haare Renner, preist. Sie labt Uhssens Bolt: es zöcht mit sicherm Muthe, Bis flöglich ihre Lauberruthe. Dies Wolf-zu Thieren schlägt, und ihre Kraft beweißt.

### 210 Fabeln und Erzählungen.

Eurylochus entrinnt, und fagt, bag biefe Ehoren

Der Sängerinn gefolgt, und alle fich verloren. Ulvf macht fich, fie ju entbeden , auf.

Da foll ihm nun Mercur ein Krant \* verehret haben:

It aber ichenkt & reichre Gaben; Der galbne Bucher ift fein heutger Lebenslauf.

Doch war es nicht bieß Rraut, das damals ihn beschützte,

Roch fein entbloftes Schwert, womit er drobend bligte,

Alls et nunmehr vor Eircens Augen kam. Es war die Männlichkeit in feinen Helbenblicken, Und ihre Sehnsucht, ihr Entzücken, Mas ihr die Kraft und Luft, ihn zu verwandelu, nahm.

Er fab, und konnte das nicht obne Jahren feben,

Er fah, bie et gesucht, als Thiere, por fich fleben, Doch anerkannt ben ihrer Wiederkunft.

Uch! ruft Uhffes aus, ach Circe! lag dich rubren,

\* 11 T

\* Mosty. Siehe anguli mariae riccii Disertariones Homericas (Florent. 1740.) T. III. Dist. LIV. p. 120. sqq.

و جول کر ا

Und gieb, aus Miffeid, diesen Thieren Die wurige Gestalt, die Sprache, die Bernauft,

Gottinnen burfen flets ihr ganges herr ere flaren.

Aus Mitleid, sagt fie ihm, werd ich bir nichts

Aus Liebe nur geh ich dein Sitten ein. Ich will es, daß-fie dir, als Meuschen, folgen sollen:

Ulpffes rebt ibn an: Mein Bachter, mein Getreuer,

Es endigt heute sich bein seltnes Abentheuer. So bald du willst, bist dur ein Mensch, wie wir. Der Lowe, der sogleich aus wildem Sifer

Spricht, da er noch zu brullen glaubter Gonn ich ebericht bin ich nicht; bie Menschheit gonn ich

3ch bleibe, was ich bin. Rur fo erweck ich Brauen,

off the flee is an time him to

Purch meiner Jahne Manh und durch den Sies

3:15

### 212 Fabeln und Etzählungen.

Mir kömmt kein Feind unüberwindlich nah. (16) Sonst war ich dein Sowat: ein Kriegsknecht. gilb nur wenig.

In jenem Walde bin ich König: Den reist kein Burgerstand in deinem Ithaca.

Nun wird der Bar befragt: Willst du jum Wenschen werden? Du warst denischonste Rerl an Silbung und Geberden: Nun sieht man fast nichts häslicher, als dich. Ich häslich? brummt ber Bar: Nein! schu, pach

Das könnte dir mein Schak erklarens Die liebt den Jonis selbst nicht halb so sehr, als

Mober bist du so flug? Was macht, daß von Gestalten Dir jene widrig sind, und die dein Lob erhalten? Nur Vorurtheil, Gewohnheit, Eigenstan. Gefall ich dir denn nicht, so meide dies Gebege, So packe dich aus meinem Wege. Mit Lust geh ich zu Holz, und bleibe, was ich bin.

Ulvifes fpricht junt Wolf: Wie viel ift die Die Hoffnung und bas Recht, die Schaferink ju

Die nun das Schaf, bas bu verschlingft, beweint. Dee Derben fliehen bich ; fonft fcunteft bu bie Berben :

Doch, mas du warft, das fannft du merben. Moblan! Cep wiederum ein Menich und Menichen freund.

Ihn bort der Wolf, und fagt: Wo giebt es Menschenfreunde? Die Menichen felber find ber Menichen arafte Reinbe, Und einer ift bem andern Bolf und Bar. Die Runft, ju gleicher Zeit ju fcmeicheln und ju baffen, Will ich euch Menfchen überlaffen:

Seit ich vom Sofe bin, faut mir die Salfcheit fdwer.

Das Schaf, das ich, ans Trieb und aus Beruf, gefreffen, Das batteft bu mobl felbft, boch gierlicher, gegeffen. herr, mein Gefchmad ift bier bem beinen gleich. Soll ich, als Wolf, als Mensch, ja Rauberenen treiben; Co will ich ftete ein Bolf verbleiben, Dann bin ich glucklicher; die Reue trifft nur euch.

Laertens Cohn erforscht die übrigen Gefåbrten , und die erklaren fich, wie jene fich erklarten.

#### 214 Fabeln und Erzählungen.

Sie find mit Lust den Thieren jugesellt. : Stand, Ruhm, Unsterblichkeit reigt sie zu keinem Reibe.

Der frene Wald ist aller Frende. Richts weiser ist der Mensch: er wählt, was ihm gefällt.

tlud mas gefällt und benn? Rann Wahrheit uns vergnügen?

D nein! wir find geneigt, und felber zu betriegen. Empfindungen weicht unfrer Schliffe Rraft.

Wergnüget uns ein Recht, bas aller Wohlfahrt früget?

So lang es unfrer Absicht nuget. Was unfer Thun bestimmt, ist Wahn und Leidenschaft.

### Die Ameise und die Grille.

Ge fang die heischre Grille Die gange Sommergeit, Da fich in aller Stille Die Ameis auch erfreut. Sie häuft der Zellen Fülle Mit Iluger Emfigfeit. \*

On

Die Ameife ift fowohl nach biefer alten Kabel flug, (welche, mie in ber Bibliotheque Raisonnée, 1746. P. I. p. 32. angezeiget wird, auch in ben vierzig Bigieren, einem noch nicht überfesten turfischen Roman, und, wie Sonjet in der Bibliotheque Françoise T. X.p. 181. melbet, in ben, mit gothischen Buchftaben au Baris gebruckten, Loups ravissans des ROBERT GOBIN befindlich ift, ) als nach ber noch gemeinen, lehrreis chen Sage und Mennung , die alle Dichter , vermos ge einer ihrer erlaubteften Frenheiten, in einem Be-Dichte, willführlich annehmen ober verwerfen tonnen, 6 wie bas Mabrchen vom Schwanengefange und ans bere. Sonft erhellet aus ben genauen Unterfuchungen eines aufmertfamen Naturforfchers, bag bie englis ichen, und folglich auch andere europaische Ameisen weber Korn effen, noch Borrathefammern fur ben Binter haben: fo wenig man ihnen übrigens Runft, Bleift und Sorgfalt absprechen wird. Ino wurde al to fein Philosoph mit dem Sora; fegen wollen.

Parvula (nam exemplo est) magni formica laboris

Die Grille singt voll Freude Um Feld und Busch und Hain, Und sammlet kein Getreide Zum nächsten Winter ein. Als endlich sich die Sonne Umwölft dem Schügen naht, Die Erde keine Wonne, Und alles Mangel hat; Da sühlt sie das Geschiefe Der darbenden Ratur, Und hoffet Tross und Blücke Von ihrer Freundinn nur.

Sil

Ore trahit quodeunque potest, atque addit.

Quem struit, haud ignara ac non incauta fuçuri.

Que, simul inversum contristat, Aquarius annum,

Non usquam prorepit, & illis utitur anto Quzsitis sapiens.

Sat. I. r.

Singegen darf ein Dichter, insonderheit ein Fabulift, dieses noch immer fagen, auch, wenn et das merktwürdige achte Capitel in Goulds Account of English Ants gelesen hat, wovon das Hamburgische Mas gazin, im fünften Stücke des erften Bandes E. pr. u. f. nachzusehen ift. Dieses kann zur kurzen Beants wortung eines freundschaftlichen Einwurfes dienen, welcher bereits wider diese Zeile gemacht worden. Sie fagt: O leib mir Beigen, Geliebte Rachbarinn. Ihr werdet ja nicht geigen, Ihr wifft, wie gem ich bin.

Die fragt: Bur Zeit der Rofen, Was haft du ba gemacht? Die hat den Birtuofen Bielleicht nichts eingebracht.

Ich fang, swar ungedungen; Mein, was follt ich thun;

Du haft damals gefungen: Wohlan, fo tange nun!

## Der Rabe und der Fuchs.

Wurft wieder Wurft. Das ift bas Spiel ber Belt,

Und auch der Inbalt diefer Rabel. Ein Rabe, welcher fich auf einen Saum gestellt, Dielt einen Raf in feinem Schnabel. Den Raferoch der Buche. Der hunger riebt ihm balb, Dem ichwargen Rauber fich ju naben. Da! fpricht er, fen gegruft! Bit bier bein Aufenthalt? Erblidt man bier bie reigende Gestalt? Das du gefällft, muß, wer bich tennt, bejaben. Erlaube mir die Luft, dich igo recht ju febn. ... Sa! ber Phafan muß bir en Farbe weichen. Mit bein Gefang nur balb fo icon, Co wird, an Geltenbeit, dir auch fein Donie aleichen.

Den Raben taufcht das Lob, bas ibm ber Raffce gab. Er fann fic nicht vor folger Rreube faffen. Ich, denkt er, muß mich baren lassen, Und fverrt ben Schnabel auf. Sein Rafe fatt berab.

Den gleich ber guchs verfclingt. Er fagt: Mein fconfter Rabe,

Ein Schmeichler lebt von bem, der ibn zu gerne bort. Wie ich bir ist bewiesen babe. Mi diefe Lebre nicht jehn folder Rafe werth? Des Rudfes Souler foweigt, mit beimlichem Berlangen,

Den schlauen Fänger auch zu fangen.

Der trug einst Speck nach feinem Bau, Und er begegnet ihm. Wie, spricht er, Salbnerfresser,

Ift igo Speck bein Mahl? Du lebeft zu genau, Fast wie ein Mauschen lebt. Schalt, bein Geschmack war bester.

Sieh um, in jenen Sof. Die Bennen, bie bort gebn,

Sind flugrer Fuchte Roft: nichts fchiners wird man febn.

Dich follte wohl ein folder Anblid rubren. Allein, du bist nicht bir, noch beinem Bater, gleich. Sonst warft du doch au Muth und an Erfindung reich.

Da suchte bich bas Glud. Der Juchs läfft fic

Wirft feinen Fraf babin, fest dem Geflügel nach. Doch jenes macht fich unter Dach, Und frabet, ihm jum John, im sichern hibnerbaufe.

Rrabt, ruft er, frabt! mir bleibt ein fetter Fras

Er trabt jurud, und sucht. Der frohe Rabe fige Auf einem Baum, wo ihn die Sobe ichutet. Den Speck hat er verzehrt. Freund, ichrept er, mit Veranciaen

Erlern ich Füchse in betriegen. Sebenk an meinen Raf', ich benk an beine List: Borbin war ich ein Thor, wie du es heute bift.

## Der Hahn und der Fuche.

Ein alter haushahn bielt auf einer Scheune Bache;

Da kömmt ein Fuchs mit schnellem Schritt, Und ruft: O frabe, Freund, nun ich bich froblich mache;

Ich bringe gute Zeftung mit. Der Thiere Krieg hort auf: man ift der Zwietracht mube.

In unferm Reich ift Rub und Friede.

30 felber trag ibn die von allen Fuchfen an.

D Freund, fomm bald berab, baf ich bich bergen fann.

Wie guefft bu fo herum? Greif, Salt und Bellart tommen,

Die Hunde, die du kennst, versett der alte Habn; Lind, als der Fuchs entläuft, was, fragt er, ficht bich an?

Richts, Bruder; fpricht ber Fuchs; ber Streit ift abgethan;

Allein, ich zweifle noch, ob bie es fcon vernommen.

# Der Guckguck und bie Lerche.

Den Guckguck fragt die Lerche: Wie kommt es, sage mir, Daß die gereisten Storche Richts schlauer find, als wir? Sie sollen uns beweisen, Erwiedert er, und lacht, Daß nicht das viele Reisen Die Dummen kluger macht.

Sales Service Control of Control

t fraktivang uda one gar georger ( Tyrerone kraktivator bid Sprender kraktivajt (1911)

and the thirt is a state of

Ser a letter affice and a series of

300

The Amanage Lade or Consideration of the second of the sec

## Der Hase und der Dachs.

Ein hafe wird vor Furcht und machem Kunimes

Und, Eremiten gleich, burch strenges Fasten hager. Nichts, als die bochste Roth, treibt ihn aus seinem Lager.

Sein fetter Freund, ber Dache, gebt bftere aus bem Bau,

Und suchet Luft und Frag ben jedem Fruhlingsthau. Raum läßt fich ein Geräusch verspuren, Raum kann der hohe Storch jum Froschsang aust fpazieren,

Raum tonnen Sasen selbst im Busche haseliren; So wird auch jener gleich die Loffel angstlich rabren. Im Walbe, Strauch und Robr borcht niemand so genau.

Waldbruder, spricht der Dachs, du scheinest allen Thieren Wit Recht beklagenswerth in deiner Furchtsamkeit. Wer wollte doch den Muth verlieren? Der Hase giebt ihm jum Bescheid: Herr Nachbar, ohne Furcht ist keine Sicherheit; Sieh nur umber; der Fuchs ist nicht mehr weit.

Det

<sup>\*</sup> Die Ohren bes Safen werben Loffel genannt. Dobel, Theor Idgerpractica, im erften Cheile, E. g. G. 31.

## Der Zeisig.

Gin Zeifig, der fein Neft nur eben angelegt, Berfang an einem beitern Morgen Den Schlaf, die Bau, und Nahrungsforgen. Ihm wuchs sein kleines Derz, durch West und Lust erregt.

Sein Waldgesang verehrte Licht und Sonne, Denn ihn begeisterte des schönen Himmels Wonne; Und, wie ein Frohlicher oft gern zu schwaßen pflegt, So wollt auch er sich recht beredt erweisen, Der Lerche biesen Tag vor allen anzupreisen. Der Mittag kommt umwolkt, Die grauen Mewen fliebn

Dit bangem Flug, und schrepn, und nabern fich bem Lande:

Anein und ungluckvoll spaziert im trodnen Sande Die buntle Rrah, und scharrt: Gewitter, die verziehn, Auft sie mit Rrachzen ber: Elef um bas Schisparas Areichen

Die Erdichwalb und ber Span: Der Saber a fache die Eichen,

De

2 Tum cornix rauca (plena) pluviam vocat improba voce,

Et sola in sieca secum spatiatur arena.

VIRG. Georg. L.I. v. 388.

Der Saher niftet auf Eichbammen, und trägt in Gruben, bie er ausscharret, ju feiner Rahrung, Eicheln mfammen. Er wird baber pien glandarla, und von Der Neiher hohe Luft; 3 fein Botte & Birfch und Thier: Mit aufgereckten-Hals schnauft der beklommne Stier: Die Pferde treiben sich, die Ställe zu erreichen. Schnell überwältiget ein Wirbelwind den West, Der Hain erbebt, und heult: auf Ficht und Tanne schossen.

Berwustend ber Orcan, ber Regen und die Schlossen; Und so' verfor ber Zeisig auch sein Rest. Der mude Sturm bort auf zu toben. Det hasse Sanger hupft zu seiner Lerche bin, Die ihm recht zugehöft, ber guten Nachbarinn. Zum Glick war er ben ihr ganz sicher aufgehoben. Wisst; sprach er', daß ich schon durch Schaben Flüger bin:

Man muß den Schönsten Lag nicht vor dem Abend'

Der

den Italienern Chiandaia genannt. S. des herrn von .. Sobberg Georgica curiola (Nurnb, 1695.) im andern. Ebeile, S. 810.

J Deductisque graves olfactant naribus auras
Erecta cervice Boves

cellasque super volat Ardea nubes, Effugiens pluvia quos impendente vapores Afflat humus.

VANIER, in Prædio rustico L. IV. Der Hiest hat kein Lager, sondern ein Zette, Sein Weischen wird ein Thier genannt. Siehe Dobeln, im erken Theile der Jägerpractica, G. 13. und 15.

### Der vertheidigte Schwan.

Man tabele' einen Schwan, der Waffervogel Ronia;

Da nimmt fich feines Ruhms ein fchlauer Bogel an. Bort, fingt er, wie ich euch gleich wiberlegen tan;

Wahr ist es, dieser Schwan fliegt wenig; Doch er verfliegt fich nicht. Er taumelt, wann er geht;

Allein, er schwimmt mit Majestat. Jung war er weber weiß, noch fcon, noch stark ju nennen;

Ist muß man ihn dafür erkennen. Sein Ernft ist gar ju fiumm; allein, er denket nach: Denn eh er stirbt, wird seine Stimme wach. Den Gansen man er freylich gleichen; Doch wird er keinen Sansen weichen. 3war fischt der Fresser sich manch niedliches Gericht; Doch wist ihr, und verschlingt er nicht.

Ein Dienst von solcher Art beleidigt. Horas, ach hatte man dich jungst \* nicht so vertheidigt!

<sup>\*</sup> Im Jahre 1749.

## Die Gans und ber Wolf.

Wir Ganse retteten bas Capitolium:
Sprach eine Gans, und schwimmt; bloß biefes

Die Unerschrodenheit sey auch ben Ganfen eigen. Am Ufer prablt' ein Wolf: Den großen Romulum Saugt' einer Wolfinn Bruft. Richts, gleicht zu allen Zeiten,

Der guten Bolfe Bartlichkeiten.

Ja! schnattert jene drauf: wenn doch das Mann thier \* nur

Einst unfre Tugenden erriethe!

Ja! bie befeelende Matur

Bab Ganfen Muth und Wolfen Gute.

Ein habicht zeigt fich bier, ber Feind voll fcmel

Gleich forent die Taucherinn, und hals und Sus wird rege.

Der Wolf entbeckt ein armes Rind am Wege, Das er beschleicht, und obn Erbarmen frifft.

Bie viele ruhmen fich ber Lugenden und Gaben, Die fie boch nicht erhalten haben!

Der

\* Der Mensch. Das Wort Mannthier ift and bem Froschmäuseler (f. den erften. Theil, im funften, und den zwepten, im zehnten Capitel) und kann, wie mich dunket, in der Fabelsprache der Thiere seine Stelle behaupten.

# Der Condor und die Staren.

Mit Recht verhalten fich die Herren fleiner Staaten,

So mie die großen Potentaten: Doch find die Rlugsten jederzeit Mit Necht auch eingedent, in Worten und in Thaten, Der unvollommnen Alebnlichkeit.

Es rustete, vor vielen Jahren, Der große Condor i sich jum Krieg, Und er versammlete der edlen Bogel Schaten, Die fürchterlich, gewohnt zum Sieg, Und dieses haubtes wurdig waren.

Bugleich

Lendor, der stärkste und fürchterlichste Wogel, findet sich in Peru. S. Derhams Physico-Theology, im zehnten Capitel des vierten Buchs. Dersenige, wovon dem berühmten Sloane eine Federspute gesschenkt worden, ist, wann er die Flügel ausgebreitet gehabt, sechsiehn Juß breit gewesen. Garcilasto de la Veza meldet von ihm, nach der deutschen Abersetzung die Gott, (Hamb. 1736.) S. 33%. solgendes: "Es giebt noch eine Art Bogel, die man "Cuntur, und bev den Spaniern mit etwas beräng und perzer Aussprache Condor nennet. Die Spanier haben gwehrere von diesen Wögeln getödtet und ausgemeß wehrere von diesen Wögeln getödtet und ausgemeß wehrere von diesen Ende des einen Flügels die an "das Ende des andern sie 15 bis 16 Schuhe breit

#### 228 Fabeln und Erzählungen.

Bugleich erichten ein Schwarm von Staren, Und rief, einmuthig im Geschren: Wir stimmen diesem Kriege ben, Um, wie der Condor, ju verfahren.

So waffnete fic anch Germanien gu Siegen, Had, um bas haus Bourbon beglückter ju bo

friegen,

"befunden. s : Die Ratur, bamit fie ihrer wilben , Art und Graufamfeit in etwas fleuern mogte, hat "ihnen teine folche scharfe Rlauen, wie dem Adler, " gegeben, fondern fie haben nur Klauen, wie bie " Buhner. Ingwischen ift ihr Schnabel ichon fart ,, genug, einem Ochfen bie Saut vom Leibe, und bas " Eingeweide aus bem Leibe ju reißen, Stven von "ihnen konnen eine Ruh ober einen Stier umbrimen , und auffresten : und es ift mobl eher geschehen, bat " ein einziger einen 10 bis 12iahrigen Anaben ange , fallen und aufgefreffen. Sie find von ichwarzer und , weißer garbe, wie bie Elfter; und es ift gut, bat "berfelben nicht viel find, fonft wurden fie gewiß "ubel mit bem Bieh auf bem Belbe haushalten. Sie ,, haben vorne an ber Stirne einen Ramm, ber aber "nicht jacficht, wie ben ben Sahnen, fonbern oben gant gleich in ber Rorm eines Scheermeffers ift. "Wenn fie fich aus ber Luft herunter laffen, so mas "den fie mit ihren Glugeln ein folch Branfen und " ftartes Getofe, bag man fich bavor name entfenet, " und taub werden mogte. "

Geht Bund und Reichstag an : ber Felbzug wird beliebt.

Als jeber Stand nun feine Stimme giebt, Perheiften Desterreichs Gesandte

Ein heer von brepfig taufend Mann.

Ein bifcofficer bort es an :

Und als der Aufruhr nun auch ihn zum Stime men nannte,

Datt' er es fich gemerkt; benn er votirt fogleich: In omnibus wie Desterreich. 2

2 G. Rapflere Reifen, im wenten Theile, G. 126 ber erfen Ausgabe.

e dining

ðoŒ

Der welfche Habn', ber Habicht und ber Abler.

Man biene, wem man tann, bod nicht lin teid

Denn nichts ift farglicher, als die Erkenntlichkeit. Es gieng ein welscher Jahn, in stolzet Sicherheit, Aus seinem hof ins Feld, und musterte die herben. Ein habicht, welchem nur der Abler schrecklich war, An Fangen start, ichlau wie ein hafengrher, Schof auf den hahn herab, und, durch ein Abentheuer,

Entrif ein Abler ihn der ploglichen Gefahr. .... Damit ich, fprach der Sahn, nicht dankvergeffen icheine,

Sing ich bein Lob; ich finge meisterlich. Auch hab ich ein Geschenk fur bich. Ich gebe gern. Was? Meiner Febern eine.

Es drobte Spanien Alphonsens I Thron den Fall,

Doch Englands swepter Carl beschützte Portugall. Für den so schwachen König stritten Die unerschrocknen frenen Britten Und siegten, so wie sonst, auch ben Amerial, a Alphonsus lobt den Heldenmuth der Scharen, Durch deren Arm sein Reich bestund:

Dog

1 Alphonsus der Sechste. 2-Im Jahre 1663. Doch macht er feinen Dant auch burch Gefchenke funb.

Die königlichen Gaben waren, Hur jede Compagnie, an Schnupftoback, brei Pfünd. 3

Oer

3. Le Roi de Portugal, fort sensible aux grands services que nos gens lui avoient rendus, résoar luc de leur faire une liberalité pour marque de Son présent fut affez extraordinaire en fon espece: car il consista en trois livres. de Tabac en poudre pour chaque Compagnie, & il n'étoit pas meprisable par rapport à son prix, vu le pauvre état où le Portugal se trouvoit reduit. Mais nos Soldats n'entrant point , a dans ces confiderations, lorsque le présent leur fut fait au nom de Sa Majesté, ils le jetterent en l'air avec dedain: & comme ils se chagrinerent, ils commencerent à se ressouvenir, non de lours services, mais de la perte de leurs braves Compatriotes du Regiment de Cavallerie & à faire éclater leur indignation de ce que dés gens comme enx, qui avoient été fi souvent renpoiez à la boucherie, fussent aussi indignement, abandonnez qu'ils, étoient. Cependant leur colere s'appaisa & ils revinrent à eux - me-17 de mas , à la prémiere occasion qui se presenta pour une action. RELATION de la Cour de PORTUGAL sous D. Pedre II. (à Amsterd. 1702.) Tom. II. p. 483. 484.

## Der ruhmredige Hase.

Gin Rammier, ben ju fruh ber Duntel aufgeblafen,

Dielt fich für einen hoben Geist. Warum? Das Rarrchen war gereist. Und konnte freylich mehr als grasen. Ihm sollte kaum ein Fuchs an Einsicht abnitch sepn, Und darum will er sich auch nur dem Hose weihn. Er wartet bald mit ikerlichen Manieren Dem Löwen auf, macht Manuchen, habft und spricht:

Unaberwindlicher, von ungegablten Thieren, Die Sie so foniglich regieren, Rennt feines, so wie ich, ber Unterthanen Pflicht, Und ber Monarchen Recht. In manchem fernen Egnbe

Werband ich Artigkeit mit gründlichem Verstande. Sie werden es schon sehn, weil euter Masestate Erhabner Weisheit nichts entgeht.
Wenn andre Staaten nicht mich diesem Hose gönnen, Ach! so beklag ich sie. Bervien ich ihren Reid, So soll, Großmächtigster, doch meine Fähigkeit Nur dero Winde sich siets unterthänig nennen. Ich bin zu jedem Dienst bereit, Und werd auch jedes Amt mit Ruhm bekleiden können.

Der Lowe fprach: Det herr ift flug, Und sum Berfuche gut genug.

200 machen ihn jum Rath. Und foll er fiets be-

Dit allen feinen Sabiafeiten. Wir gieben morgen aus, ben-Lieger ju beffreiten. Bie ? fagt ber junge herr. Den Lieger ? ben Berbar ? Den Frester? Uch! das brings Sefabr... Dich beucht, man follt' ibn noch fondiren. Ift er uns wirklich feind & Befindet das fich wahr: So fende man ziftatt ihn in attaquiren. Die Affen ab, ihn ju civilifiren. Gludt diefes nicht, und mill ex Rriege führen, So macht fich meine Runft aledann recht offenbar: Co will ich schon capituliren. Der Lowe brullt ergurnt: Gin folder Rath entehrt Dich und mein Seldenreich, und ift beftrafenswerth. Der hase legt es nun aufs Sleben. 3d, acht er, fann gwan fecten feben, Und lob auch jede Heldenthat: Mein, die Wahrheit ju gesteben, Co bien ich nur jum Friedensrath.

Die Eulen.

Der Uhir, der Kang und zwo Eulen Beklagten erbärmlich ihr Leid: Wir fingen; doch Beihr es, wir heulen: So graufam beklägt und der Neid. "10 Wir hören ber Rachtigan Proben, Und weichen an Stämme nicht ihr. Wir felber, wir mussen und koben:

Es lobt und ja keiner, als wir.

i distribution .

imerationer, that the the

# Die Hoffnung und die Kurcht.

Es reiften (Widnit' Bielleicht fit ainfern Zeiten) Die Soffnung wied-bie Burcht Surdis Land. Wie jene leichtlich Frennde fand, Co mobnte diefe gar Den benen, bie fie fcheuten. Sogleich verandert fich ber Denfchen Wahn und

Bald fängt der Mangel any fich boller Muth in bruften,

Der Beberfluß; verjagt ju fenn.

Barum? Die hoffnung fehrt benm armften Alabis Antari großen an and intoffen "

Die Kurcht benm reichsten Wuchter ein.

ansyde transport of the lateral and all the

Seal often 14.1 M. Halle of the order lines.

uchichen von Angle im angelendige og ele **Det** 

# Der Löwe.

The Rathe, merkt in diesem Jahre, Merkt, was die treue Fabet schreibt, Der Clio\*Schwester, die das Wahre Auch diesem Mahrchen einverleibt. Daß sie den Jochmuth nicht verlete, Nipput sie den Schein der Einfalt an, Obgleich die Weishelt ihrer Sage Orakel übertreffen sann.

Es herrschte, stoll auf Stand und Ahnen, Der große Sultan Leopard, Der, start durch Reich und Unterthanen, Durch Bundsgenossen ftårker ward. Ihm huldigten die schwächern Thiere, Bafallisch und mit banger Pflicht; Das Wollenvieh und Hirsch und Stiere. Gehörten vor sein Halsgericht.

Dem Lowen ward ein Pring gebobren. Der Ruf erscholl im Augenblick. Es ward auch keine Zeit verlohren; Man schielt Gefandten, und wanscht Gidt. Das Schrecken machtiger Regenten, Der Bater, ftarb, nicht fehr betagt. Man übte sich in Complimenten, Man schielt Gefandten, lobt und klagt.

Dat

Der Sultan lagt den Brapdsuche kommen; Denn dieser Schalf war sein Bizir. Du weißt, spricht er, was wir pernommen: Der Low ist todt; was surchten wir? Der Waise muß sich schon bequemen, Und ihn bestag ich in der That! Uns kann er auch kein Zicklein nehmen; Er hate das nur, was er hat.

Herr, fagt ber Auchs, spart eure Gite Für andre Waisen, als für ihn. Ihr zieht wohl nicht in sein Gebiete; Er kann, vielleicht, in eures ziehn. Entschmeichelt euch dem nahen Nachen, Wacht ihn zum nachbarlichen Freund: Wollt ihr ihn nicht zum Freunde machen, So eilt, und schwächet diesen Feind.

3war bin ich kein Aspectenmesser, Allein, ich wittre Zank und Krieg, Und unfre bartchen Menschenfresser Berhindern nicht des Löwen Sieg. Ihm ist das Gluck der Wassen eigen; Nie wird er, eingeschläsert ruhn: Und, wann sich seine Rotten zeigen, Ach! so behalten wir kein Hnhn.

Der Sultan halt die Furcht für ettel, Und, so wie Mupf die Lehrer bart, Bernimmt er Worte, fratt die Scheitel, Sahnt, und entschlummert unbekehrt. Bald aber seigt die schnelle Strafe Die Folgen großer Sicherheit. Der Lowe wedt ihn aus dem Schlafe: Er kommt, und mit ihm Muth und Streit.

Man melbet das den Sundsgenossen, Macht Lang, und schrept verwirrungvoll.
Lang ist der Divan unentschlossen,
Wie man den Einfall hemmen soll.
Man fragt den Fuchs. Wie sehr gewöhnen
Wir uns zur blinden Zuversicht!
Spricht er. Last uns den Feind versöhnen,
Und fremder Husse trauet nicht.

Thun viele helfer Wundermerte? D nein. Der kome hat nur drey:
Den Muth, die Wachsamteit, die Starke, Und siegreich stehn ihm diese ben. Gebt ihm, daß er nicht mehr entsibre, Ein Schaf, ein Reb, ein seiftes Rind: Rurg, eines der geringern Thiere, Die unserm Reich entbehrlich sind.

Sein Borschlag wird vertagt befunden: Der Reichsrath dachte nicht, wie er. Man ruftet sich, wird überwunden, Und macht sich Krieg und Frieden schwer. Dies lebet uns eine Wahrheit sassen, Die Regel der Regierungskunst: Wollt ihr den Lowen wachsen lassen, So suchet zeitig seine Gunst.

Die

## Die benden ABolfe. \*

In einem dicken Wald, wo Wind und Hunger beulten,

Bar zweener Bolfe Sig, Die fich in mancher Racht

Make

Un homme peffant dens une Compagne apper-, out un Loup, qui sembloit guester un Troupeau de Moutons; il en avertit le Berger & lui conseille de la faire poursuivre par ses Chiens. Je m'en garderai bien, ha repondit le Berger: ce Loup que vous voyez n'est là que pour detourner mon attention, & un autre Loup qui est caché de l'autre côté, n'attend que le moment où je lacherai mes Chiens sur celuici pour m' enlever une Brebis. Le Paffant avant voulu vérifier le fait, s'engagea à payer la Brebis, & la chose arriva comme le Berger l'avoit prévûe. Une ruse si bien concertée ne suppose-t-ellepus évidemment que les deux Loups sont convenué ensemble, l'un de se montrer, l'autre de se cacher, & comment peut-on convenir ainsi ensemble saus se parler? Amusement philosophique sur le Langage des Bétes. pag. 78. Mus Diefer Begebenheit hat DELAUNAY in feinem Recueil de Fables bir neunte gefchopfet. Diefe fleine Sammlung findet fich inn dritten Bande des Nouveau Théatre François.

#### 240 Fabelmund Erzählungen.

Richts im Gebif, als Raubsucht, beimgebracht, Die fie recht brüberlich, und bine Misgunft theilten.

Bald aber sehen sie die schosten Schafe kommen; Doch kommen auch jugleich der holar und ber hirt.

Wo die Sewalt unbrauchbar ift, Sedient fich auch ein Wolf der Lift.

Sie halten Kriegesrath. Lycaons Entel fpricht:

Ein rechtet Angriff hilft hier nicht. Ich will mich hinter jenen Heden, Im Graben, tief genug verstecken, Dann mußt du, fern von mir, ber herbe Furcht erwecken:

Trab auf fie ju, und lag bich febn: Der Schäfer wird bich bald entdecken, Und mit dem hunde dir gewiß entgegen gehn. Da werd ich schnell den Raub vollstrecken; Die Kunst der Flucht mußt du verstehn. Der andre Wolf bejahts, gestand, daß sein Ge-fahrte

Sid als ein alter Bolf, erflatte, Und hieß ben Aufchlag munderschon.

# Der Hafe und bas Rebhubn.

Ein haf und Rebhuhn fanden bepde Im Vorholz, Felb und Busch Fraß, Sicherheit und Frende;

Und jener faß gang rubig im Getreide. Alls Gollmann x und die Jagd rafc ins Gebäge brang,

Hochlautend a ibn jum öftern Wiedergang, 3 Und fürchterlich jum Absprung zwang. Bu oft ift manche Lust benachbart mit bem Leiber

Sie rahmen 4 ibn berumt er lauft, und ach! wie schneu!

Doğ

- i Sollmann, Gellemann und Waldgefell, find bev uns eben so gedräuchliche hundenamen, als ben den Franzosen Brisaur, Miraur und Rustaur, die in dieser 99sten Jabel des la Fonraine vorkommen.
- a Die Jagbhunde werben, in ben üblichen Weibfpruschen, hochlautend genannt. G. Bobele Jagerpractisen, im britten Theile, G. 255, 256.
- 3 Obbel, im ersten Lheite, S. 30. " Go oft bet " Hase sein Lager hat, und sich seinen will, so thut " tr einen Webergang, wohl 20, 30. und mehr " Schritte, wieder auf seine Febrte gurude, und " sonn auf einmal ben Absprung. "
- 4 Det Safe wird von Junden gerahmet, so ihm bie Bunde ju nahe kommen, aber boch fehl greifen, und er fich besumvenbet. Obbel, ibid. @. 31.

Dock feine Fehrte fennt der treue Waldgefell. Im Lager brudt er fich: noch bofft er tu ent

mifchen:

Allein, ber Weibmann weiß, bie Stober annie friften:

Der Aluciting wird erreicht, fo febr er fich berbirgt,

Mid, well ber Retter 5 fehlt, inbem er fcbrect, ermurat.

Das Rebhubn fag, und fprach: Der Thor - pflag 'fich zu preisen:

Wie prablend tubmit' er mir der Laufte Boring an! Mun firbt er lacherlich, und muß auch mir be meifen,

Bebn Safen tonnen nicht, was ein Strick 6 Sunde fann.

۴s

5 Der Sund, ber gewohnet worden, ben Bafen bergetragen ju bringen, wird bom Dobel , I. Eb. G. 116. Bitter genannt. Es foll aber Letter beißen , unb ber von Sobberg nennt gleichfalls biefe Windiviels Schirmer oben Better (im addern Cheile , B. XII. 6, 694. ) Schon bie Alten haben folche Sunbe gebabt.

Non fibi, fed domino, venatur vertague

Illasum leporem qui tibi dente feret.

MART. LXIV. Epigr. CC.

Awen ober been gufammengehente Sunde, an ber Leine weden ein Strict Sunde gehoifen. Dobel ibid. 6. 115.

Es boont: allein, wie lang? Es schof aus ferner Sobe

Ein Sabicht auf bas hubn berab; Und, daß man oft den Spott sogleich bestrafet sebe,

Befraftigte der Stoß, den er dem Spotter gab.

Auf ein gemisses Glud kann niemand Rech-

Und nichts ifigiborichter, als folde ju belachen, Die ihr Berbanguif brudt. Rubrt bich nicht andrer Leib;

Beind, so verdienest du barmberger Henter Neid. Die waren glucklicher, so oft sie Menschen qualen, Besatzen sie bein herz, bem Lieb und Mitleid fehlen.

#### Der

# Esel, der Fuchs und der Köwe.

Bum Esel kam ber Fuchs auf seine Diestelweibe, Und sprach: Freund, meinen Gruß juvor, Du scheinst noch immer jung in beinem alten Kleibe.

Wie luftig spielt noch ist bein bechansebnlich Obr!

Du bift und bleibst ein Frennd ber Freude. Sieh auf! ber Morgen wird recht foon.

Bas fangen wir nun an? Richt mabr, wir wollen benbe

In jenem Walb fpagieren gebn?

Ep ja, verfest ber Freund; was ift denn burt ju febn?

Ein Muster, sagt der Schalf, vollkommner Efe-

Es wiehert mander hengft, die Spride ju gewinnen;

Doch fie wird bir nicht widerstebn,

Sieh auf! ... Ep ja ... and fieh ber Soune rothes Licht!

(So wortreich ift ber Huchs; er schwatt, wie Redner pflegen,

Die mehr betäuben, als bewegen;

Doch merte man fich auch, bag er jum Efel pricht.

Sie wandeln plandernd fort. Bald aber jeiget

Det

Der Ronig felbst, ber Low, in feinem bochften Grimme.

Der Anblick nimmt fo gleich bem Efel Muth und Stimme.

Er zittert, tauft und faut. Ein gow ist furchterlich. Der Fuchs halt gleichwohl Stand, und fagt: Be gludt bin ich,

Herr! hente bich nicht zu versehlen. Ich eilte, bich ju sebn, Zum Fruhstud bring id

Den Kern des Eselstamms, dort jenes feiste Thier. Der ernste Lowe spricht: Bur Mablgeit dien es mir:

Dich selbst will ich jum Frühftuck mablen. Schnell wird der Fuchs zerstückt. Was lehrt best Lowen That?

Berrather haffet man, und nutet den Berrath.

#### Der

# Esel, ber Fuchs und ber Kowe.

Bum Cfel kam der Fuchs auf feine Diestelweide, Und sprach: Freund, meinen Gruß zuvor, Du scheinst noch immer jung in deinem alter Kleide.

Bie luftig fpielt noch ist bein bochansebnlich Ohr! Du bist und bleibst ein Freund der Freude.

Sieb auf! ber Morgen wird recht icon.

Bas fangen wir nun an? Nicht wahr, wir wollen benbe

In jenem Walb fpagieren gebn?

Ep ja, verfett der Freund; was ist denn burt in febn?

Ein Muster, fagt der Schalf, vollkommner Efe-

Es wiehert mander hengst, die Sprode zu gewinnen;

Doch fie wird bir nicht wiberfichn.

Sieh auf! ... Ep ja ... und fieh ber Soune rothes Licht!

(So wortreich ift ber Fuchs; er ichmaßt, wie Redner pflegen,

Die mehr betäuben, als bewegen;

Doch merte man fich auch, daß er jum Efel fpricht. )

Sie wandeln plaudernd fort. Bald aber jeiget

Da

Der Ronig felbst, ber Low, in feinem bochften Grimme.

Der Anblick nimmt fo gleich bem Efel Muth und Stimme.

Er zittert, lauft und fallt. Ein gow ist furchterlich. Der Fuchs halt gleichwohl Stand, und fagt: Be gluck bin ich,

Herr! hente bich nicht zu versehlen. Ich eilte, dich zu sebn, Zum Fruhstud bring ich bir

Den Kern des Sselstamms, dort jenes feiste Thier. Der ernste kome spricht; Bur Mahlzeit dien es mir;

Dich felbft will ich jum Frubftud mablen.

Schnell wird der Fuche gerstudt. Was lehrt des Lowen That?

Berrather haffet man, und nuget den Betrath.

# Dir Sirsch und der Eber.

Ein Eber fragt den hirsch: Was macht bid bunbescheu?

greife. On horf fo foarf, ale fie: wie fonell find beine Laufe?

Bie fürchterlich ift bein Geweih?

Und da du größer bift, so folltest bu bich schamen. Bor kleinern stets die Flucht zu nehmen.

Was ift es immermebr, bas fa bich' foreden

Das will ich, fpricht ber Hirlch, die im-Bertraum fagen;

Der Abichen bangt mir noch von meinem Bater au?

Ich tann bas Seulen nicht vertragen.

### Die Natter.

Als einst der Lome Hocheit machte, Rroch zu der neuen Königinn, Liuch eine kleine Master bin, Die jum Geschent die schönste Rose brachte. Doch jene weist sie ab, und spricht; Ich nehme Rosen an: allein, von Ratters niche.

SCHOOL ST

## Der Wolf und ber Fuchs.

Das wird wohl unfer Ende fenn? Fragt Isegrimm den Fuchs: mein Bater ward gehangen,

Und meiner starb an Sliederpein,
Ihn hatten Bauern grob empfangen,
Bersett der Hühnerdieb. Aus Rache fiel mir ein,
Ein überstüßigs Huhn, in Zeiten abzulangen,
Untreue Hennen auszusangen,
Und in das Taubensteisch grausam verliebt in sepn.
Uch! beult der Wolf, ich habe mehr begangen,
Ich brauche lange Zeit, mein Leben zu bereun.
Doch horch! ich höre Jäger schrepn,
Und Hunde bellen dort. Nichts kann uns Rach
verleibn,

And hatten wir die List der Schlangen. Der Rath steckt in der Flucht. Wenn die uns retten kann,

Wo treffen wir uns wieder an? PBo fonft nicht, fagt der Fuche, bepm Kürschner auf der Stangen.

Der Krug geht, wie ein Alter fpricht, So oft jum Bruggen, bis er bricht.

# Der Canarienvogel und ber Häher.

Durch Fragen wird man flug. Man toming bamit nach Roin.

Ein mahres Sprüchwort : fagts, und felbft am Liberstrom.

Allein, wir muffen nicht mit Fragen die beehren, Die felbst nicht fabig find, was grundliches zu lehren, Rein Blinder zeigt den Weg. Ein Flacens, ein Birgil

Birht nicht den Bav ju Rath. Sie fragen best Quintil, 2

Den gang gelehrten Freund. Warum? Ein halber Reuner

Berdient, jum bochften, nur bas Mitleid fluger . Manner,

Wenn er voll Meisterschaft, voll hochmuth, Reib und 3mift,

Un Wig ein Polyphem, an Wahn ein Argus ift.

Ein Bogel , ber unlangft aus Teneriff ge tommen,

Slich, Arigoni, 3 bir, auch an Bescheitenheit, War fast der einzige, der seine Trefflichkeit Und seiner Stimme Reiz nicht gnugsam wahrge nommen.

Der

2 Domandando fi va à Roma.

Vid. HORAT. in Epist. ad Pisones v. 438. Lib. I.

Od. 24.

3 Ber berühmte FRANCUSCO ARIGONI, welcher auf

54 Fabeln und Erzählungen.

Der Ganger rebte und Marcolph, 4 ben Goreper,

Ben Saber, welchem er fich auch nicht nabern . follen.

Bagt, fprach et, ob mein Son euch recht gefallen tann:

Entbedt mir , ob duch mich bie Renner bulben wollen ?

Interricht:

Won mir lagt fich noch viel erfahren.

Die Runfwerfiandigen, wir Saber und Die Staren, Bir Renner loben euch noch nicht.

Folge mir: ich finge fein, recht nach ber Confunft Grunden:

Ihr trillert fremb und falfch: man bort euch an, und lacht.

Wer immer fich jum Schiller macht, Birb immer einen Weifter finden.

Die

auf bem hamburgischen Schauplage, ale Jarba, Colroe, Berengario, Danao und Ircano, gesuns gen bat. Sciner Stimme ift, wie nian weiß, nichte, an Schotheit, ju vergleichen, ale feine Bilbung und bie besondere Kunft feiner Bliefe und Gebetben.

d Det Saber , Heper ober Holgschreiber wird Marcols phus genannt. S. Dobels Jagemenetica, int erften Cheile; G. 77. 78.

# Die Nachbarschaft der Buhleren.

Die Bubleren, die oft sich Liebe nennt, Erscheint, vermummt, an einem Fest der Frende, Im schlansten Puß, in Neadarnens Aleide, Wovon den Werth sie und die Jugend kennt. Ihr Auge spielt, die frenen Blicke sliegen, Wie Herz und Brust voll wilder Seusier wallt: Lust, Vorwis, Scherz, Bewundrung und Bergungen

Fliehn schnell herzu, und loben die Gestalt. Wan solgt nur ihr, den holden Reis zu sehen. Wer sieht nicht gern, was so gefällen kann? Sie neigt sich tief, um schöner wegzugehen. Da fragt die Lust: Wo treffen wir dich an? Entbeck es frey. Dich niemmer zu versehlen, Dich oft zu sehn, wunscht niemand mehr, als ich. Sie lacht und spricht: Wer kan sich Rachbarn wählen?

Die Meinigen find mir oft ladjerlich. Imar leb ich weit von der verlassnen Treue: Matronen nur ift, wo fie seufit, bekannt; Doch, neben mir, ju meiner rechte Sand, Mohnt Gelbsibetrug, und, ju der linken, Meye,

### Die Taube, der Falk und ber Tauber.

Din Blanfuß steigt jum neuen Raube Mus Rest und Wald empor, reviert in bober Lust, Beschäuet Berg und Thal, und sieht in einer Grust Wes treuen Caubers Lust, die schönste Turteltaube, Mus sie stött er berab, erreicht, und greift sie bald, Und ist schon im Begriff, die Arme zu zerreißen, Mis sie ihn girrend sragti Wird dieses Siegen beisen,

Wo man nicht kämpft? Erweise die Gewalt; Doch nicht an mir, die ich vor Schreiten fierbe. Rein, daß dein Muth den rechten Sieg erwerbe, So falle nur den großen Reiher un, Den Abler felbst, und was sich wehren kunn.

So wehre dich! verfest der Falt, und draute:

Co mehre dicht ift nicht bein Schnabel gung jum Streite?

- Rum Streite? wieß er kennt nicht Streit noch Groll, Und hat nicht Kraft; alle wann er schnäbeln son. Es ist sein Stoß, die Regung sauster Triebe, Richts, als ein Spiel, ein Reit, ein Kuß ber Liebe Für meinen Freund ... Und wer ift dieser Freund? Mein Lauber iffs; er schläft auf einem Zweige ... Man wed ihn auf: es ist bein help mein Feind. Dir steh er bep: ich will, bag er sich zeige.

Das Taubden feufst: Ach nein, ich bitte, nein!

Sonft wurde nur mein Jammer größer fenn. Doch feufjet fie, und schnell erwacht der Gatte; Er fliegt von felbst dabin, wo sie der Rauber hatte.

Mit ihr scheint auch der Cod ihm vor dem Burger schön:

Sie sterben Sals an Sals, da ber den Mord verübte.

Die heiße Liebe fieht auf nichts, als das Geliebte; Die kluge hatte nur auf die Gefahr gesehn.

## Der Fischer und der Schap.

Gin Fischer, ber mit feinen Regen Brodt und Zufriedenheit gewann, That einen schweren Jug. Boll Mitleid und Entleten

Traf er im Sack des Garns ist einen Todten an. Der foll, sprach er, von mir den letzten Dienft erhalten;

Bielleicht, daß in der Todesnacht Dieß seinen Schatten ruhig macht. \* Wie der ums Leben tam, so tann ich selbst er-Talten.

Nus.

\* C. FEITHII Antiquit. Homer. L. II. o. XV. § 5. und CVFERI Observ. L. I. c. VIII.

Diefe Ergablung fliest aus einer Ueberschrift des Carsphyllides, die in der vom Lubin übersenten Anthologie (Lib. I. Cap. XXVII. p. 81.) fieht.

Pisces hamo aliquis in liras e setis bene facto projiciens,

Traxit naufragi caput crine carens. Miseratus vero mortuum sine corpore, sine
ligone ferreo

Cum manu fodiens vilem erexit tumulum. Invenit vero reconditam auri possessionem. Sane justis

Viris pietatis gratia non periit.

Aus Sorgfalt trägt er ihn an einen sichern Plat,
Den nicht die hohe Fluth erreichte.
Da grub er tief, und schwist, und keichte,
Und sand, im Schaufeln, einen Schat.

Der Schickung Sand ist stets bereit, Der Tugend Werke zu vergelten. Sie sorgt, mit gleicher Wachsamkeit, Für jeden Wenschen, wie für Welten.

# Alesopus und der Muthwillige.

Aesop bewies zu seiner Zeit Die schwerste Runft in unsern Tagen, Die Kunst, die Narren zu ertragen, Die Zunst, die immer sich verneut. Ein Bube, den nichts frolich machte, Als was er sur recht nätkisch bielt, Warf einen Stein auf ihn, und tachte, Daß er so meisterlich gezielt.

Det Weise sprach: Wer so viel kann, Der muß auch baaren Dank erlangen. Du wirst von Reichen mehr empfangen, Von mir nimm diesen Stater an. Dort seh ich einen Kausmann geben, Des reichen Chremes stollen Sohn; Un dem laß deine Kunste sehen,

Ihm folgt der Thor mit schneller hand. 'Er wirft, er trifft, er wird ergriffen,

Und

2 Der Stater, eine Munje, welche aus dem Matthe XVII. 27. bekannt ift, wird von vielen zu etwa zwölf Groschen gerechnet, und mit dem filbernen Sekel der Juden verglichen.

Und, von dem Pobel ausgepfiffen, Dem Kerkernleister jugesandt. Ob er dafür ans Kreuz gekommen, Wie Phadrus schreibt: bas weiß ich nicht.

Diek

2 Comprehensus namque poenas persolvit cruce.
PHAEDRVS III. 5.

Es hat auch ein finnreicher Dichter, im sten Stus de ber hiefigen pvetischen Beitung, vom Sahre 1753 Diefe Rabel ergablet, Die Beile aus bem Phabous ans geführet, und einem wurdigen Lehrer, ber von feis nem Ramen nur die Anfangebuchstaben angezeiget, Gelegenheit gegeben, in einer ichonen Abhandlung von einigen lateinischen Wortern und Rebensars ten, welche in ben Schriften ber Reuern haufig, aber in unrichtigem Verftante, gebraucht worben, Die in dem 21 und 27ften Stucke der Sannoverischen gelehrten Anzeigen diefes Jahrs befindlich ift, § 31. 6. 296. folgendes ju erinnern : "Aber es ift bier nicht nothwendig zu verfteben, bag ber muthwillige Junge and Rreut geschlagen worben, sonbern es kann auch heißen, bag er eine harte Strafe habe ausstehen Denn Crux beißt nicht allein ein eigentlich muffen. fogenamtes Rreut, wovon bie berühmten Manner, Juftus Lipfius , Georgius Calirtus , Georgius Caffander, Claubius Salmaffus, und genricus Rippingus, eigene Schriften herausgegeben haben, fondern auch alles überhaupt, woran einer jur Strafe banget, wie Manilius von der Andromeda, welche an einer Rlippe festgeschloffen war, faget:

Et cruce virginea moritura puella pependit.

#### 52 Fabeln und Erzählungen.

Dieg wiffen ich und viele Frommen: Ein Marr ift anch ein Bofewicht

Im Griechischen wird es gleichfalls in diesem Verstande genommen, und vom Prometheus, welcher auf den Berg Caucasus sest gemacht war, wird das Wort saudweis bem Lucianus gebraucht. Es bedeutet anch nicht mur allerhand Arten des Todes, wie bemu Plautus von einem, der ersoffen ift, gesagt wird, abstrackum in maximam malam crucem; sondern anch disse verführerische Menschen bepderlen Geschlechts, und alle Arten der Marter, Strasse, Angst und Trautigseit, wie die im Thesauro (Gesneri) angeführer ven Erempel genugsam beweisen.

#### Der Traum eines Dervis.

Ein Dervis fab im Traum den himmel und die Dolle :

hier traf er einen Monch, dort einen Konig an. In jener Welt allein erklaret unfre Stelle Der Wenschen, mabren Merth, ba nichts mehr

Der Menschen mahren Werth, da nichts mehr tauschen kann.

Er wird befturgt, und fragt, wie fie dabin ge-

Ein Fürst im Paradies: Das scheint ihm wunderbar.

Der Todesengel fpricht! Er war ein Freund der Frommen,

So wie der Geistliche des hofes Schmeichler mar.

#### Der gute Rath eines Dervis.

Gin Dervis klagt einmal ben einem seiner Brider. Ihn gnalten Reich und Atm, und überliesen ibn, Dem ward, wie Sadi schreibt, der gute Rach verliebn:

Freund, gieb dem Armen nicht; fo kommen fie nicht wieder:

Won Reichen fuche Geld;, fo werden fie dich fliebn.

# Das Ritterpferd und der Klepper.

Gin friegerisches Pferd, die Luft der Ritterschaft, War wurdig seiner Zucht, und freudig, voller Kraft,

War gleich an Muth und Runft, an Dauer und Bermogen,

Bog aus, und wieherte Beharnischten entgegen, Und spottete ber Furcht. Es hatt' aus Feld und Schlacht,

Und Wettlauf und Turnier siets Shre heimgebracht. Ropf, Schenkel, Farb und huf war schon an ihm ju nennen:

Doch jog fein zwenter herr, benm erften Ringebrennen,

Ihm hans, ben Klepper, vor. So gar der Sab telknecht

Betacht des Junkers Wahl, und heißt sie ungerecht. Ein alter Neuter siehts, und seufst, daß, auch in Oferden

Berdienfte schlecht erkannt, und nicht vergolten werden.

Der Junker bricht den hals. Es kommt das Pferd gulett

In eines Burften Stall, ber es nach Burden schätt. Der Alte borts, und lacht, und spricht: Ran barf nur leben:

Berdiensten muß bie Beit Recht und Belshnung geben.

Der

# Der grune Efel.

Es schopft ein Fabutift aus alten Wunderzeiten, Giebt, lenkt, und hemmt Erdichtungen den Lauf. Erzähler halten sich ben neuern Seltenheiten, Su gar, wie Wolgemuth, x benm grunen Efel, auf.

Nesopus selbst lehrt oft aus Rleinigkeiten., Es wollte fich ein nicht zu junges Weib, Bon weisen neun und vierzig Jahren, Aus innerem Beruf zum holden Zeitvertreib, Wit einem frischen Stuger paaren, Und ihrer Nachbarinn, die ungemein erfahren Und klug war, wie Uhpf, 2 den Vorsatz offenbaren. Sagb, spricht sie, sagt mir doch: gefällt Leander euch?

Ift er nicht meinem Mann, dem seigen Manne,

Mur

- Huldericus Wolgemuth, im netven nud nolfommenen Esopus, F. 271. nach der achtzigsten Fabel des Abftemins. Diese Erzählung sindet sich auch, obwohl mit andern Umftäuden, in den schönen Fabeln und Erzählungen des Herrn Prof. Gellert, die jederzeit ben Gepfall aller Kenner verdienen und erhalten werden.
  - L'alignia nannte die Livia, des Augusts Semadinn, wegen drer Verfchlagenheit, Ulystern Rolatum.

    S. Sueton im Calig. C. 23.

Rur freundlicher, als er? Ginander ju erbauen, 'Soll und der Oberpfarrberr trauen:

Dod, wenn wir und, aus fenicher Liebe, frenn, Werd ich, fagt, werb ich nicht ein rechtes Mabr den fenn?

Romanenichreiber, Lieberdichter, Und die gemeinen Splitterrichter. Und ach! die Beiber felbft , die Beiber muß ich fcbeun.

Krent! lebrt die Nachbarinn. Last jeden schreiben. fagen ..

Ja fingen, wenn er fingen tann. Es fen ein Mahrchen von acht Tagen! . Am neunten bebt gewiß fich fcon ein neues an. Das foll mein Efel demonfriren.

Den farb ich euch fo grun, als meinen Papagen :

Dann foll et durch die Stadt fpatieren, Damit er allen fichtbar fen, 11nd alle wird das große Wunder rühren. Das trage Thier wird auf den Markt gebracht; Der Bobel lauft bergu , bewundert , gafft und lacht.

Bie? ruft man. Ronnen Efel grunen? Das batt ich nimmermehr gedacht. . . . D fommt bod, febt! ... Collt aber Diefe Tract Dicht mehr fur eble Pferde bienen ? Doch alles ift recht fcon, wie die Ratur et macht. . . .

Bas ? Die Ratur ? Es ift ein Bert ber . . . .

Der Runft? o nein , Gevatter , nein , mit Sunft !

Er ist das, was er ift, und kommt uns aus bem Lande

Der grunen Gel ber. Ich weiß nicht, wie es beißt:

Doch, wenn er mir bas Gegentheil beweist, So gleicht im Rirchfpiel ihm tein Doctor am Verstande. . . .

Der herr hat Recht; fo fprach tin Baber , ber

Und ein Gelehrter war. Ich habe, wider hoffen, In Capo Berde, felbst dergleichen angetroffen. Als Füllen sind sie gelb und blan, Hernachmals grun. Ich kenne sie genau. Dort hielt ich anfangs auch den Mund erstaunend offen:

Allein weit mehr, als ich in Chymia Gar einen grunen kowen sah. Ach! seusit ein Weib, das gerne prophezente, Das Unglücksthier! beschaut es nur, ihr Leute; Mir hat, vor kurzer Zeit, vom grunem Vieh geträumt,

Und, leider! biefer Eraum war gar nicht ungereimt;

Denn, feht! er ift erfüllt. Ein Ungluck brobt ben Landern,

Bo Shiere fo bie Farben anbern.

Nicht mahr? hier ließen sich schneemeiße Daufe febn,

Wir saben bald bernach die besten Rube schwinden. Seitdem sich um Paris die Purpurkagen 3 finden, Soll auch die Falscheit dort recht sehr im Schwange gebn:

Rein Wunder, bag daber Saf, Rrieg und Mord entflebn.

Sechs Tage stigt er fich ben Saube und Mebengaffen,

Und kein Rhimoceros reist mehr die Neubegier. Bald aber wird auch er so ans der Acht gelassen, Als das gemeinste Millerthier.

2. Chate des Chartreux.

Drey

### Dren Taube.

Es haben oft jugleich der Leser und der Dichter, Und auch der Criticus kein zuverläßig Ohr. So lud vor einen tauben Richter Ein Tauber einen Tauben vor. Der Kläger sagt': Auf meinem Felde hat er dem Wilbe nachgehegt. Beklagter: Nein; von seinem Gelde War längst das Drittheil abgesegt. Der Richter sprach: Das Necht der Shen Bleibt heilig, alt und allgemein. Es soll die Heirath vor sich gehen, Und ich will bey der Hochzeit senn!

Der

\* Diese scherzhafte Erzählung hat den Nicarch zum Ursheber, dessen Epigramma auch in der bekannten Aussgabe der Proverd. Erasimi, Iunii und anderer besfindlich ist, die zu Frankfurt, im Jahre 1570, heraussgekommen ist, S. 645. Thomas Morus hat es so gegeben:

Lis agitur, surdusque reus, surdus suit actor:

Ipse tamen judex surdus utroque magis.

Pro ædibus hic petit æs, quinto jam mense

peracto:

Ille refert, Tota nocte mihi acta mola est.

Aspicit hos judex: &, Quid contenditis?

inquit:

Annon utrique est mater? utrique alite! v. Tfl. MORI Epigrammara, in Operibus, (Franceof. 1689.) Tom. III. p. 239.

# Der Hänfling des Pabsies Johannes des drey und zwanzigsten.

Zwen Dinge haben fich noch nie verbinden fonnen:

Ein Weib und recht verschwiegen seyn. Abt Grecourt sagts. Ich muß ihn nennen, Um mich Unschuldigen vom Argwohn zu befreyn, Als siele mir bergleichen ein. Ihm will ich stets ben haß verschwiegner Damen

Ihm will ich flets den Haß verschwiegner Damen gonnen.

Bum fpottischen Beweis erzählt er ein Gebicht. Ihr Schonen, was erzählt man nicht?

Der fürchterliche Pabsi, der burch den Blig bes Bannes

Dem fünften Ludewig, dem Bavern, widerstand, Der dren und zwanzigste Johannes : War, wie Franzosen sind, den Konnen recht galant;

Salant; buch wie ein Pabst, obn Abgang seiner Warbe.

Et

1 Nach der Rechnung des Platina, de Vitis ac Gestis Summor. Pontif. (1645.) p. 561. Grecourt nens net ihn den zwey und zwanzigsten. Er war ein Franzose, aus Cabors, und hatte seinen Sig in Avignon. Er fprach ju Frontefaur 2 febr oft den Some. ftern ju,

Theils jur Erleichtrung seiner Burbe, Theils jur Befordrung ihrer Rub. Dieß Kloster war der Sig geweihter Schwätze rinnen.

Die suchten alles auszusinnen, Durch ihrer Jungen Fertigkeit. Den Schutz und die Gewogenheit Des Oberhirten zu gewinnen; Und die Hochwürdigen gewannen seine Huld. Sie war kaum reichlicher, noch schoner anzulegen. Was gab er ihnen nicht! Bald Ablaß, bald Indult, Und bald, verschwendrisch, seinen Segen. War ihnen das genug? Onein. Wann weiß der Mensch verzungt zu sepn?

Sie ließen sich gar von dem Wahn bethören, Den Männern beichten, sen nicht recht, Und von dem weiblichen Geschlecht Sollt' eine stets der andern Beichte hören: Und dieses einzusehn, sen auch der Pähste Pflicht. Er kömnt auch kaum ins Kloster wieder, So wirft für ihn sich die Aebtissinn nieder, Küsst zärtlich seinen Fuß, und spricht: O beilger Water, hör ein Fleben;

Lak

<sup>2</sup> Ober Fonteuraub, Fons Ebraldi. E. Baple Fon-

#### 272 Fabeln und Erzählungen.

Lag ben bem Prieffer uns nicht mehr gur Beichte geben !

Wir alle schännen uns, ihm alles zu gestehen. Im Wachen und im Schlaf giebts manche Rieb nigkeit,

Die Mannern ju vertraun, sich jede Nonne schent. Lag kunftig uns einander beichten. Wir sind weit fabiger, die Sunden zu beleuchten.

Dem Pabst |befremdet fehr der Bitte Dreifligfeit.

Wie? fagt er: ihr wollt Beichte figen? Ihr guten Rinderchen konnt sonst ber Kirche nugen. Wist: Dieses Sacrament erheischt Verschwie genheit.

Die ward euch nicht zu Theil. Ihr deuft schon und erhaben,

Und ihr, Geliebtefte, befitzet viele Gaben: Doch eine nicht, die Zuverläßigkeit.

Allein, ich nehm es in Bedenken.

Bielleicht weiß Frontevaur fich fluglich eingu ichranten.

Ift die Aebtissinn nicht verständig wie ein Mann? Zur Prufung will ich bier noch beut ein Kaficen fenden.

Das überliefre fich nur ihren teuschen Sanden! Wenn fie, nichts ift so leicht, mire wiedergeben.

Doch uneröffnet, merkt bieß an! Co bin ich gang geneigt, euch alles guguwenden. Das Raftchen tommt. Die Antunft wird be fannt,

Und jeber Monne Blick und Sand Will, darf und muß es febn, betaffen und recht fennen.

Sie reißen fich barum. Die Eifernden ju trennen) Rommt die Arbtiffinn , und die Nacht.

Das icone Rafichen wird vorift nicht aufgemacht. Der Borwig qualet oft mehr, als ber Alp ber Sorgen.

Die Monthen flieht ber Schlaf: auch die Aebtiffinn wacht,

Woll reger Ungeduld, die an den muben Morgen. Die Meffe geht nun an. Gebeth, Gesang und Chor Gerath erbarnlich schlecht; man zischelt sich ins Ohr, Und fingt nicht, sondern schwakt; und fragt sich; und will wiffen,

Warum fie nichts eröffnen muffen? Die weibliche verschlenrte Clerifen Bersammlet sich noch vor der Mittagestunde, Und stimmet, als aus Einem Munde, Gehorsamst der Aebtissin ben, Das man, ob gleich der Pabst es nicht erlanden wolle, Das Kastchen untersuchen solle.

Selbst unserm Arbriffel 3 ftund etwas Borwit 4 frey.

3 Robertus de Arbrusculo, de Arbrissello, Stifter Dieses Orbens, im Jahre 1100.

Nouvelles de la Republique des Lettres, Avril; Sageb. U. Th;

274

Es bleibt ja unter uns; wir alle tonnen fcmeigen. Das eben foll, uns felbft, ist die Eroffnung zeigen. Auch tein Concilium errath,

Daß mir im mindsten nur am Dedelchen gebreht, Doch damit lassen wir die Frau Aebtissinn schalten,

Die nimmt den Deckel ab. Gin Sanfling fliegt beraus.

Ein Wunderwerk hat ihn erhalten. Er flattert, fingt, entwischt, sest fich aufs nächste Haus.

Da mag fur ihn der Bogel Schutgeift walten.

Man flopft gebietrisch an. Ber wars? ... Der Pabst war da.

Er tom. Go balb er nur den frommen Saufen fah,

Wollt er sein schönes Rafichen schauen; Denn, sprach er, es enthält, was ihr so febr begehrt,

Die

1686. p. 384 - 398. wo des P. de LA MAINFER-ME Clypeus nascentis Fontebraldensis Ordinis contra priscos & novos ejus culumniatures &c. und der Borwis, die Bersuche und die Enthaltung des Robert d'Arbrisselle beurtheiset werden. Man kann in diesem Artikel seines Journals einzu angenehmen Unterricht finden. S. auch den Julius des Memoires de Trévaux, 1792. Art. V. p. 26-32Die Bulle felbft, Die euch den Beichtstuhl fcon

Allein! . . darf man auf Weiber bauen? Ihr jaubert, wie mich deucht. Gebt ber! . . ; Was seh ich ist?

Ift eure Bulle icon entflogen? Das iconere Geschlecht ift sinnreich und verschmist, Doch jum Geheimnis nicht erzogen. Dem Priester nur geziemt, daß er euch Beichte fist.

Ein junges Munchen war dem alten Branch gewogen,

Und fagt': Ich liebe nicht dergleichen Neuerung! Mein Beichtiger ist mir schon gut genung.

#### Der Fresser.

Ein berühmter held im Fressen, Den das Schlemmen aufgeschwellt, Hatt' einmal jum Abendessen Sich den größten Stör bestellt. Dieser ward sehr bald bezwungen: Rur das Ropffluck blieb ihm nach, Das er noch nicht halb verschlungen, Alls vom Kramps sein Magen brach.

Jeber Gartoch wird betrübet: Mancher holt den Arzt herben, Der sogleich die Antwort giebet, Dag der Bruch unheilbar sep-

2111

edit. Isaaci Casanboni, 1597. p. 341.

De Philoxeno Cytherio, Dithyrambico poëta, has Comicus Machon scripsit:

Supra modum ajunt Philoxenum,

Dithyrambicum poëtam, suisse

Obsoniorum voracem: eum igitur bicubitalem

Polypum

Aliquando Syracusis cum emisser, ac præparas-

fet, integrum

Fere, excepto capite, comedifie: ac cruditate
correptum

Pessime habuisse: deinde Medicum quendam Eum invisentem, graviter ut illum ægrotare vidit, DiMile hoffnung ist verschwunden; Man verkindigt ibm den Schluß, Daß er in sehr wenig Stunden Unvermeiblich sterben muß.

Soll die Junge schon erkalten, Die so vieles nicht geschmeckt? Freunde, bin ich zu erhalten? Oder werd ich nur erschreckt? Doch, ist euer Wort untrüglich, Steht des Arzses Ausspruch sest; Ach so reicht mir unverzüglich Weines Fischchens Heberrest.

Masi-

Dixisse: Rerum tuarum, se quid est de quo uon statueris.

Statim, Philoxone, sestamentum condito:

Hora namque septima tu moriturus es:

Philoxenumque subjecisse: Ad finem perducta

mihi sunt omnia.

O Medice, ac jamdudum recte disposita:

Dithyrambos relinque, Deorum virtute, in atatem

Virilem adultos, ac coronatos omnes:
Hos Musis coalumnis meis dedico;
Curatores illorum esse volo Bacchum, ac Venerem:

Testamenti mei tabulæ id declarabunt: at quandoquidem

Timothei ac Niobes Charon mihi negotium exhibet.

Ēŧ

#### Masidien.

Rasidien, ein herr vom hohem Stande, Ergrübelte sich täglich neue Pein, Und hielt es sich für keine kleine Schande, Den Bauern gleich, gesund und stark zu fenn. Er klagte jungst dem Leibarzt, dem er zollte, Ihn quale stets, er wisse selbst nicht was? Nur wis er wohl, daß ihn nicht hippocras, Richt Chocolad und Gallert heilen wollte.

Wie ist ihr Schlaf? hort man den Doctor fragen.

Acht Stunden lang. Noch fehlt die Agrypnie. 1 Sie effen? Stark, ja ben kaum leerem Magen. Das nennen wir, auf griechisch, Bulimie. 2 Ach freylich ist der Menschen kurzes Leben Mit Noth beschwert, wie Avicenna spricht. Der Frak! der Schlaf! allein fie sorgen nicht: In kurzer Zeit will ich schon beydes heben.

Tur=

Et transvehendus ad Leebes ut fretum accedam, inclamat,

Accersitque Parca tenebricosa, cui mos geren-

Vt cum nucis rebus outribus procurram ad inferos.

Quod Polypi reliquum oft, mihi vos date.

- 1 Die Schlaflofigfeit.
- 2. Die Freifrautheit.

#### Turpill.

Eurpill, der reiche Fils, gab einmal, doch im Traum,

Ein königliches Mahl, und hatte funfzig Gafte: Aus Eppern war der Wein ben diesem Freudenfeste. Der Schuffeln Menge fand nicht auf der Tasel Naum.

Bugleich fieht er fich felbst im besten Stugerfleibe. Wie frununt und qualet sich ber achzende Surpill! Ihn wecken Geis und Angst. Gleich schwart er taufend Gibe,

Daß er, fo lang er lebt, nicht wieder traumen will.

# Lysimachus und Philippides.

Ple Wis zu Burden half, die Weisheit ber Poeten Ein Recht an Sunft und Sluck besaß, Und mancher König ohn Erröthen Gedichte schrieb, und Dichter las, Ward zu des Hoses Shrenkusen Philippides vom Lysimach betusen,

Rimm, sprach ber helb, an meiner Lander heil, Deil, An allem, was ich habe, Theil! Philippides versett: So mufft ich mich bequemen, An vielem, vielem Theil zu nehmen, Doch was du mir bestimmst, verehr ich dankbarlich:

Mur mit Geheimnissen, Monarch, verschone mich.

### Abballak.

Dem Bascha Bajaget, steundyetterlich bestimmte. Bie bor dem Mahomet, sich bis zur Erde krummtez Fleht um ein reiches Amt, das der dem Seraskiet, Dem Bascha Bajaget, freundyetterlich bestimmte. Ihn hört der Großvizier, und sagt geschwinde: Nein, Er dankt. Wie? Dein Gesuch wird ganzlich abgegschlagen!

Abdallah kniet, und fpricht: Die huld ist ungemein, Daß ich nicht harren barf, ba fie mirs gleich vere fagen. \*

Nihil zque amarum, quam diu pendere. Æquiore quidam animo ferunt precidi spem snam,
quam trahi, Plerisque autem hoc visium est,
ambitione prava differendi promissa, ne minor
sit rogantium turba. Quales regiz potentiz ministri sunt, quos delectat superbiz suz longum
spectaculum: minusque se judicant posse, nisti
diu mukumque singulis, quid possint, ostenderint. Nihil-consessim, nihil semes factuat. Injuriz illorum przcipites, lenta benesicia sunt. SeNECA, Lib. II. de Benesiciis, C. V.

高るるの

## Der maßige Gifer bes Frontins.

Frontin, der fast Aesop, an Buche und Bildung, glich.

Gieng luftig an den Strand, warf schnell fein Rleid von fic,

Sprang muthig in den Strom, und schwamm recht meisterlich.

Indessen kommt ein Dieb, bestiehlt den fichern Schwimmer,

Der nach ber Caucherkunft mit Fluth und Wellen spielt.

Frontin vertieft, erhebt und wirbelt sich noch immer, Und rudert sich juruck, gereinigt und gefühlt. Da sieht er bald, bestürzt, daß seine Rleider sehlen. Ein andrer hätte gleich den Dieb vermaledent; Er aber sagte nur; Der Frevel geht doch weit. Wir armen Pucklichten mein einzig Rleid zu siehlen? Dem Schelm gehührt ein kluch für seine Manseren. Doch darf der Leufel ihn darum nicht eben holen: Nur wünsch ich, das das Rleid, das er mir weggestoblen,

Ihm fo gerecht, ale mir, an Bruft und Ruden, fep!

#### Melson.

Der Dollmetsch, welcher oft mehr Sprachen, als er wußte,

Bor seiner Roniginn \* sogleich erklaren mußte; Der schlaue Melson fand durch seine Munterkeit. Den Nath, den nur der Wig verleibt. Einst kommt aus Indien ein schwarzer Abgesandter, Erscheinet vor dem Thron, und fangt den Bortrag an,

Den er nicht übersetzen kann; Denn keine Sprache war dem Melfon unbekannter. Doch hilft die List ihm aus. Ihm winkt die Roniginn.

Er nahert fich, und fpricht: Dieg ift der Rebe

Grofmachtigfte, Dein Ruhm bringt bis in unfre Grangen.

Mur Dich verehrt ein jeder Theil der Welt. Wo sollte nicht, in Marmor aufgestellt, Dein Bild und Lob den spatsten Enkeln-glanzen? Es ist Dir Brama hold. Zur Ehre'schuf er Dich. Dein Andlick, wie Dein Geist, ist mehr als to. niglich.

Dieß

<sup>\*</sup> Anna von Defterreich, Gemahlinn Konigs Lubewig bes Drepjehnten von Frankreich, und Regentinn jur Beit ber Minderjahrigkeit Lubewigs bes Großen.

#### \$84 Fabeln und Erzählungen.

Dies borte Tabernier, der fich im Saat befand.

Des Fremben Sprache mar ihm gang genau befannk Er hatte, wie man weiß, von seinen vielen Reisen Mehr, als ein Stammbuch, auszuweisen. Er sagte: Königinn, was Melson iho spricht, Das redte der Gesandte nicht.

Ber wird, fprach Melfon brauf, ben Mifche masch wissen wollen ?

Mir liegt die Pflicht der Chrfurcht qb. Die Königinn verdient das Lob: Und hat ers nicht gesagt; so batt ers sagen sollen.

# Hobbes.

Die meiften huten nur die Sate, die fie erben; Wie einen todten Schat, den niemand größet macht.

Sie fammlen, was man mennt, und blattern Lag und Racht,

Bis fic, fich unbefannt und unentwickelt, flerben: 3hr uhfruchtbarer Wig bat nichts hervorgebracht.

So ist ein Hobbes nicht ersahren.
Er irrt zwar oft, doch hat er selbst gedacht.
Des stolzen Britten Lehrer waren
Homer, Birgil, Thuchdides, Euclid:
Die las er stets mit Wahl und Unterschied.
Er wäre, sagt' er oft, wohl nie geschieft gewesen,
Die Dinge tieser einzusehn,
Die Schulgelehrte halb verstehn;
Hätt er so viel, wie sie, gelesen.

Erispin

Lectio ejus pro tanto ætatis decursu non magna; authores versabat paucos, sed tamen optimos. Homerus, Virgilius, Thueydides, Euelides illi in deliciis erant. Ingentem librorum supellectilem, qua superbiunt Bibliothecæ; non magnisecit; cum mortales plerumque pecorum ritu antecedentium insistentes vestigiis, vix extra tritas ca'les & semitas ab ipsis, quorum tutelæ & regimini subsunt, præstitutas evagari audeant; cum etiam qui omnem illam Scriptorum varietatem,

# Crispin von Pas. \*

Ein Reiner Eigenfinn fen Runftlern gern ver-

36 fete mit Bedacht: ein fleiner Gigenfinn;

Denn

qua artes & scientiæ exultant, diligentius introspiciat, ubique inveniet ejusdem rei repetitiones
infinitas, tractandi modis diversas, inventione
præoccupatas, ut omnia primo intuitu numerosa,
sacto examine pauca reperiantur. Quin & illud
sæpe dicere solitus est, quod, si tantum libris incubuisset, quantum alsi e Literatis vulgo faciunt,
eadem cum illis ignorantia laborasset. Vita
Thomæ Hobbes, p. 112.

\* Erispin de Paß, von Coln, ift ein berühmter Schüler des Theodor Cornhardts, der zur Zeit des alten Meissters, Cornelius Cort, welcher der größten Mahler Wers fe in Aupfer brachte, lebte, und auch durch seine sinns reichen Gedichte, und seine Schrift von der Religionss fresheit wider den Lipsius sich Lob erward. Cornelius Blomart, ein Aupferstecher, von welchem die Franzosen, so wie von gedachtem Cort die Italiäner, nicht wenig erlernet, sit ein Schüler dieses Erispin de Pas gewesen.

S. die Kernhistorie aller fregen Künste und Wissensschaften, im andern Theile, S. 95. 96. 108. oder viels mehr Sandrarts deutsche Academie der Baus Bilds und Mahlerepfünste, im britten Buche des zwepten Theils, S. 357. und das, in Brüssel 1702 herausgekommene, Cadinet d'Architeckure, Peinture &c. T. III. p. 362.

Denn allen, Die fich nicht um Runft und Wig bemuben,

Dem groben Theil ber Welt, geh auch ber größte bin;

Ein Runftler, welcher fich bes Griffels Rubm er-

Der einen Ribinger, und Schmidt, und Preifler ziert,

Entwarf nicht leicht das Bild bet Sarften, die verftorben,

Roch der Gelehrten Bild, eh fie der Tod entführt. Die meisten mußten nicht die Ursach anzugeben, Bis einst ich weiß nicht wer sie von ihm selbst erfuhr: Der Fürsten achtet man nicht langer, als sie leben, Und der Gelehrte gilt nach seinem Tode nur.

# Die Undankbarkeit des mannlichen Geschlechtes.

Deit Lauretten, seiner Freude; Sist am Alsterfluß Tiren; Wo fie, auf der nachsten Weide; Iweene Spagen bublen sehn.

Voll von gartlichem Gefilble Scheinen bende gleich bergnugt, Alle, nach einem turgen Spiele, Einer schnell von bannen fliegt.

Sieb; ach fieb boch! fpricht Laurettes Bit der Undant zu verzeihn? Der ist wegflog, wird, ich wette, Bang gewiß bas Mannchen fepm.

4

# Adelheid und Henrich,

die neue Eva und der neue Abam.

# Erfte Erzählung.

Richts schmeckt so schön, als das gestohlne Brode. Ein Sprichwort sagts, das ich nicht sallch besinde. Wan pruse sich! Liegt etwan im Berboth Die stärtstie Kraft, die Würze rober Sünde? Es wird kein Trank gleichgultig angesehn, Wenn ihn der Arzt uns ernstlich untersaget: Und mancher wird was strasbares begehn, Rur weil sein Muth ein groß Verbrechen maget. Bwar nenn ich nicht der Eva Vorwis schön; Doch gleiche Lust verleitet ihre Kinder.
Wie manche wird die erste Mutter schmähn, Und sehlte doch in gleichem Fall nicht minder!

So fprach ein Mann, ale, aus vermeynter Pflicht,

Sein junges Weib in strengem Zorn entbrannte, Und Evens Fall und blinde Zuversicht, Woll Spotteren, ich weiß nicht wie benannte. Wie follt ich doch, so sieng sie nochmals an, Aus Lustenheit, am Apfel mich zu laben, Nicht mich allem, auch einen lieben Mann, In solche Noth, wie sie, gestürzet haben? Saged. II. Th. Gewiß, mich deucht, man fangt. uns nicht so bald; Wer wurde wohl ist einer Schlange trauen? Ach Schabe doch! die schlüpfrige Gestalt Erweckt allein den Ekel bloder Frauen.

Rein, auf mein Wort! die Aepfel aller Wekt.
Sind ohne Kraft, dein Evchen zu verführen.
Was hat die Frucht, das uns so sehr gesällt?
Ist sie so süß, und muß man sie probiren?

Suß ober nicht! erwiedert ihr Gemabl, Der Apfelbaum ist nicht ihr Fall gewesen: Rur das Geheiß, das Even anbesahl, Bon diesem Baum die Frucht nicht abzulesen. Sollt ich von dir nur etwas nicht zu thun, Das gar nicht schön, sa widrig scheint, verlangen, Mein kluges Weib, du würdest weder ruhn, Noch fröhlich sepn, die du dich auch vergangen. Wer? ich? mein Herr! . Ja, freylich, eben du. Besinne dich: sonst wag ich eine Wette... Gesagt, geschan... Die Fran sest hurtig zu, Als ob ihr Geld sich schon verdappelt hätte.

Beschäme denn die Even unsere Zeit; Die Probe soll nichts schweres in sich fassen. Was heute dir dein Henrich hart verbeut, Das hast du stets freywillig unterlassen. Wem ist nicht hier der Entenpsuhl bekannt, Die dir, wie mir, so sehr verbasste Lachen. Wovon du sonst die Lugen abgewandt? Rur diesen Psuhl verwehrt dir mein Geboth; Gehst. du ins Bad, mie sonst, dich abzufühlen, So hute dich, in seinem Schlamm und Roth, Won morgen an, mit blosem Fuß zu wühlen. Ich sehe schon, das gehst du lächelnd ein; Ich wollte nicht von dir zu viel begehren: Doch soll auch dieß dir bald erlaubet seyn; Denn mein Seheiß soll nur vier Wochen mahren.

Vier Wochen nur? Wie kurz ist diese Zeit! Wer meidet nicht von selbst die garsige Pfüge? Fürwahr! mein Mann ist heute nicht gescheidt, Und weiß noch nicht, daß ich Verstand besige. Ich nehme mir schon Rleid und Ropsput aus; Die Wette wird mir mehr als dieses bringen. Mir soll gewiß der nächste Hochzeitschmaus Der Damen Reid, der Männer Lob erzwingen.

So schmeichelt sich das tugendhaste Weib. Sie muß den Sumps, wie sonst, voudbergeben; Da wird der Sumps nur seitwarts angesehen; Dient auch ein Sumps zur Lust, zum Zeitvertreib? Doch bleibt sie bald ben dieser Psüse stehen. Sie ist damit zum erstenmal vergnügt; Den dritten Tag spaziert sie auf und nieder; Am vierten scheint, was dort von Moder liegt, Der Abelheid viel weniger zuwider. Bald reizet sie so gar das trübe Grün; Sie fängt sast an, die Enten zu beneiben, Und deren Trieb, dem Entrich nachzuziehn, Begeistert sie mit nie gespurten Freuden.

292

Des Meniden Derg wird flets ein Ratbiel fem : Erof ift fein Ruth, noch großer feine Schmache Ich foliefe hier mit Recht die Weiber ein, Bum minbften balb, wenn ich von Menfchen fpreche.

Begier und Bunfc mimmt flundlich ben ibr 44. Der fleine 3wang wird nur ju frub jur Strafe. Der Bormit wachft; er bringt fie aus ber Rub. Und fibrt fie oft des Rachts im ersten Schlafe. Roch geht ein Tag, ein ganger Tag, vorben, In ftummer Rurcht, ben Unmuth anzweigen, Bis bannchen forfcht. Die Bofe mar getren: Sie find allein; und wer fann emig fcmeigen ? Sie batte fonft ihr alles anvertraut. Itt, da fie ihr die Wette porergablet, Lacht ungescheut bas Dabden überlaut. Daß ihre Krau nur dieses ihr verheblet. Sie fpricht hierauf: Gie ibgern weiter nicht, Und baden fich am erften ichonen Morgen. -Ein folder Leib, ein herrichendes Geficht Lagt Saglichen Die Rnechtschaft fleiner Sorgen. In Spanien gebt biefer Rufzwang an: Doch, wenn ich recht, nach meiner Ginfalt, fchiefe; Go dent ich diek: Dem Beib ift bier ein Mann Des Leibes herr, both nicht ein herr ber Rufe. Erweisen fie ein echtes Frauenberg: . Ein bober Geift ift felten zu gedulbig. Bas andre fcredt, ift ihm ein bloker Scherge Die find ber Welt ein großes Benfpiel ichnibia.

Der Morgen kommt; die Schone geht:aufs Feld, Bemerte ben Pfuhl, boch anfangs nur von weiten. Weil Furcht und Geit ben Rug mrucke balt, Will gleich die Luft ihn bier ins Waffer leiten. Sie fommt julest an den bemoften Rand, Und batte nur ihr Sannchen mitgenommen. Die balt fie auf, und zeigt ihr mit der Sand Der Enten Bug, die schwimmend naber kommen; Wie diefe taucht; wie jene fcnatternd ruht; Wie im Moraft die gelben Schnabel fvielen; Und diefes macht ber Dame neuen Muth, Bon foldem Scherz ben feltnen Reiz ju fublen. Sie fagt: Wohlan! ben Spaf verstatt ich mir; Ich will bennoch die Wette nicht verlieren. Ich barf den Sumpf, fiund auch mein henrich bier. Bum wenigsten mit einer Bab berubren. Das will ich thun, und zwar den Augenblick: Der trofte mich fur die versaumten Tage! Doch jeuch mich ja ju rechter Zeit juruck, Dafern ich mich vergeff', und weiter mage. Der Anschlag wird behutsam ausgeführt; Richts will fie fonlt, als den Pantoffel, neken, Und drenmal nur. Die Reue, Die fie fpurt, Seift fie ben Rug von felbst aufe Trading fegen.

En nun! verflucht! bebt Sannchen an, und-

Sat ihnen boch tein Priefter das befohlen. Bas ift es benn, bas fie fo fcuchtern macht? Der henter mag bergleichen Wetten halen.

£ 3

## Fabeln und Erzählungen.

Das junge Beib folgt biesem Schlangenrath. Pantoffel, Band und Strumpf wird abgeleget. Der schönfte Fuß, der je die Welt betrat, Der einen Leib, der seiner werth ist, traget, Entbloget sich, und renuet durch den Koth, Bertiefet sich, und platschert in der Lache, Und wuhlt und forscht, ob Borwig und Verboth Den Stel selbst zur Lust und Freude mache.

Der Mann, der ihr von ferne zugesehn, Den weder sie, noch ihre 3of, entdecket, Wischt ist hervor, und eilt, ihr nachzugehn, Da sein Semahl noch in dem Psuble stecket. Sie springt heraus; er aber halt sie an, Und spricht: Mein Schaß! ach schone deiner Just! Wergieb es mir, wenn ich mich nicht besann, Daß hier der Schlamm nur gar zu reizend sließe. Entsliebe nicht: die Lache schen ich dir: Fahr immer sort, sie deiner Lust zu weiben. Rur bitt ich dich, mein Rind, gelobe mir, Der Even Schuld großmuthig zu verzeihen.

# Zwente Erzählung.

Die arme Frau erblasset, seufst und schweigt; Der frohe Mann bewundert thre Stille. Allein, ihr Aug, ihr wildes Auge, zeigt, Das nichts, als Born, ihr ganges Herz erfülle.

Ein Grieche ichreibt, das weibliche Geschlocht Empfinde mehr, als wir, ben jedem Triebe, Und es besitz ein angebohrnes Necht Zur Obermacht im Hass und in der Liebe. Wer aber kennt die Schönen alter Zeit? D mussten wir nur unfre gnug zu kennen! Wie? If benn nicht auch die Empfindlichkeit Un Zeit und Ort oft vortheilhaft zu nennen?

Sie schwetzt, und geht in ihr Semach zuruck. Dort tasst ihr Leid die ersten Jahren fließen. Ihr Hannchen solgt, und weissagt ihr das Slack, Der Rache Lust in kurzem zu genießen.
Und sie versetzt: Mein Mann versahre nur Nach jedem Punct der übereilten Wette! Ich räche mich. So will es die Natur, Weil ich zugleich der Weiber Leumund rette. Nichts übertreff auch itzt die Frauenlist, Richts meine Kunst, mich glücklich zu verstellen, Und einem Herrn, der so unsehlbar ist, Die weitre Lust zum Wetten zu vergällen!

Sie bilbet fich, nach ihres Spiegels Rath, Den bloben Blick, die traurigen Geberben, Schleicht jum Gemahl, und fagt, die Miffethat Sem ewig werth, vermaledent zu werden; Und fügt hingu: Mich lehrt mein Eigensinn, Wie sehr auch ich ber Even angehöre. Berdamme mich, mein Richter; benn ich bin Der Frauen Schimpf, und keines Mannes Ehre. Ich will baher, zu Tikgung meiner Schuld, Die Weiber selbst, die ich beschäme, flichen, Und auf ein Jahr, in einsamer Geduld, Rich deinem Urm und deinem Luft entziehen.

Senrich.

Rein, Abelheib. Die Bufe, die dn wählft, Ift unerlaubt; die nenn ich ein Berbrechen: Und, wenn du ja, nach Art ber Schwachen, sehfft; So musse bu bas nicht an bem Manne rachen.

### Adelheid.

Der hohe Seiff der Tugend, die bich giere, Darf gegen mich sich der herunterlassen? Der, die, wie ich, der Klugheit Ruhm vertiere, Ist es genug, wills du sie nur nicht hassen.

Henrich.

O fielle doch das fprode Scherzen ein. Das erste Weib verdient', und fand Erbarmen. Du gleichest ihr. Ich will bein Abam senn, Und troffreich bich nach deinem Kall umarmen.

Abelheib.

Wie? Uebers Jahr?

Senrich. In diefes mehr, als Scherg? Abelheid.

Sieh meinen Ernst aus diesem Abschiedsgruße.

Rur Rem und Leid beschäfftigen mein Herz. Bad ich verwielt, bezenget meine Buft.

> Er ficht, er brobt. Was bilft ibm Drobn und Stebn ?

Sie will fich nun in Trauerfleiber ffeden. Des Zimmers Wand, bas fie fich auserfebn, Duf man fo gleich mit schwarzem Bon verbeden. Er lafft fie bort, fucht Griel und Zeitvertreib. Beht auf bie Jago mit friegerifcher Dite, Und denkt vielleicht, daß ein verdruglich Beis In Monatsfrift viel Eigensinn verfite. Doch weil fie jung, fchon und gefällig war, Kallt ibm es ichwer, ist obne fie zu leben. Er fiellt fich ihr die erfte Boche bar. Und bittet fie, ben Worfat aufzugeben. Co fcmeidelhaft, unebelich verliebt. So bublerifc erflart et seine Rlagen, Daß nur die Luft, die Rach und Schaltbeit giebe Sie fabig macht, ihm alles abzuschlagen.

#### Melbeib.

Ein volles Jahr bleibt meiner Bufte Ziel. Did will ich hier, allein um dich, beweinen. Da ich to febr bem tluatten Mann'aefiel : Wie muß ich ist ihm niederträchtig scheinen ? 3ch lieb, ich ehr, und bennoch meib ich bich: Ich muffte mir nichts schwerers aufzulegen. Gedenkest du noch übers Jahr an mich. So bulbe mich, um meiner Leiden wegen. Michan. Die man versucht, ift schon dem Fehltritt nah. Das hatt auch ich recht überlegen sollen: O daß ich nicht auf diese Wahrheit sah! O daß du mich so hart versuchen wollen!

### henrich.

Wie munberbar ift beine Phantasep! Wie lassen fich die schlimmen Folgen hindern? Ensbecke mir, ob ich vermögend sep, Die Sitterkeit der Bufe dir zu lindern.

## Abelheib.

Bermögend? Du? Mein Retter und mein Mannt Es kann durch dich; boch wird es nicht geschehen. Gab ich dir gleich ein sichres Mittel an, So wurdest du dich nicht dazu verstehen. Dein Vorzugerecht erhebt fur meinen Sinn Dich viel zu hoch; mir musst du dich erniedern. Fall auch so tief, als ich gefallen bin. Nur diese Gunst kann meine Lieb erwiedern; Mur dieset Gunst, Herr, set ich alles nach.

#### Jonetaya Laidh bir Costumadamt n

Roch kann ich nicht die Rettungsart ergrunden. Abelheid.

Sen nur einmal, nut mir, frenwillig schwach. Las mich in dir auch einen Abam finden.
Sein Unglief kam allein aus Evens Jand:
Dort theilt' er gern mit ihr die Schmach und Barbe.
Das thu ihm nach. Das hebt den Imischenstand, Und bringet und in eine gleiche Marbe.

Was ich ist will, verlett nicht Pflicht noch Recht, Und zielt auf nichts, als daß, zu meiner Ehre, Das mannliche, das weisere Geschlecht Bom eiten Stolz zur Demuth sich bekehre. Heurich.

Was foll ich thun?

Abelbtid.

Rur eine Kleinigkeit: Iwolf Faben nur aus meinem Rocken spinnen. Henrich.

Wie nenn ich dich ? halb oder gang gescheibt, Da du es wagst, mir dieses anzustnnen? Gewiß, dir träumt. Du redest sieberhaft. Ich werde nun vier Wochen mich entsernen. In kurzer Zeit lässt sich die Wissenschaft Der Spinneren bon mir nicht halb erlernen.

# Dritte Erzählung.

er Frankulist, dem Eigenstün getren, Flieht Abelheid so gar der She Schatten: Doch liefeet ihr und ihrer Gleifnerer Der zwisste Tag den sehnsuchtvollen Gatton. Der Folikhting selbst, den die Sewalt verbannt, Erhält zwar oft der Kalckunft Recht und Glücke: Doch sieht er dann sein offnes Baterland Mit mindten 2016, als honrich ihre Blicke.

Es kann bie Welt, trägt et romanisch vor, Der Sonde nicht, der Schönen nicht embebren: Berhant denn du in einen Transofluhr, Was wardig ift, fich Menschen aufgalichen?

Das

Das war galant, schlau wie ein Lodgebiche, Und führte balb zu ausgeschmuckten Saken, Allein umsonft. Ihn irrt, ihm widerspricht Der Zähren Witz, die ihre Wangen negen. Henrich.

Du weinft! Warum?

Adelheid.

Jüngst sagtest du, mir fraunt.
Ach! du hast Recht, auch wann du mich betrübest.
Was ich verlang, ist freylich ungereimt;
Doch desto mehr bezeugt es, daß du liebest.
Der Even Reiz zwang ihren armen Mann,
So Paradies als Leben zu verschmähen:
Ich spreche dich nur um zwölf Faden an;
Iwölf Kaden nur weiß ich nicht zu erstehen.
Gleichgültiger L bein herz entlarvt sich mir,
So sehr es auch die Reden noch verheblen:
An Dankbarkeit, an Liebe muß es die,
Wo nicht, mir selbst, für dich, an Schönheit sehlen.

Sie knirscht betbrant, kehrt sich von ihm zurich, Und zeigt ben Ernst gebiethrischer Gebanken. Rein Wort verschnt ihr Aug und ihren Blid: Ihr Auge droht, und ihre Blide zanken. Er schweigt, und sinnt, neigt, und entsernet sich, Und benkt, die Frau misbrauchet ihrer Gaben: Ihr Grillensang ist mehr als lächerlich; Die Rednerinn will mich zum Besten haben. Das geht zu weit; die Abschicht merk ich schon. Doch ich bin Herr; mich muß man so nicht trillen. Man

Man taffe nicht, das lehrt uns Sirachs Sohn, : Dem Walker Raum, dem Weibe feinen Willen,

Indem ihn nun der Sifer übernahm, hort er nicht auf, sein Schieffal zu versinchen, Als ungesähr die Schwiegermutter kann, Frau hildegard, die Lochter zu besuchen. Ihr macht er bald der Lochter Streich bekannt. Sie foll, spricht er, noch heute mit und speisen: Und kingelt sie der edle Witwenstand; So kann ihr Kind schon morgen von mit reisen.

Die Alte stutt; finkt fast in Ohnmacht hing Und fagt zuletet: Man wird sie schon bewegen; In diesem Zwist dien ich zur Mittlerinn, Und gebe dam dem Frieden meinen Segen. O schimme Zeit! Wer hatte das gedacht Von folchem Paar, und folchen gleichen Sitten! Sie spricht ihr zu; doch mutterliche Macht Ward nie so schon von Tochtern widerstritten.

Die wirft die Shuld auf ihren Mann allein: Sie werd ein Spott für beyderlen Geschlechte, Er weigre sich, schwach, und ihr gleich zu seyn: (So schimpft ein Weib der Mann, der Ungerechte!) Was hab et wohl, da sie ihn so verehrt, Mit seinem Sumps, mit seiner Wette wollen, Als daß sie sich, durch Sicherheit bethört, Wor aller Welt techt sehr vergehen sollen? In aller Welt techt sehr vergehen sollen ? In aller List, die Even zu berücken; So lass et sie dem John nicht ansgestellt, So lern er sich in Adams Rolle schicken.

Er hatte nur sein stalles Siegesmabl:
Ich sasse beut; er wird es mir vergeben.
Doch weil er mir zu reisen anbesabl,
So reif ich gern, und eil ins Rlosterleben.
Was denken sie? Dem Falschen schreib. ich noch.
Verdienet er dieß letzte Freundschaftszeichen?
Ich bin zu weich. ... Sie selber werden doch Ohn Ausschund ibm dieß Schreiben überreichen!

Hestrenger Herr, die Schreiben überreichen!

Sessen was ich besessen;

Sie leben woh! Das Rloster wartet mein:

Ach kann die Welt, ach könnt ich Sie vergessen!

Sie bringt den Brief, und flagt, wie ihr Bemihn.
Genug versucht, allein vergeblich worden,
Es war ben ihm der Bruder Colestin,
Ein guter Monch vom Franciscanerorden,
Ein Beichtiger, der, wider andrer Art,
Das Kloster halb, die Weiber ganz regieret,
Dem hildegard vertraulich offenbart,
Was Adelheid zur Bus und Zelle führet.

O, ruft er aus, wie glucklich ist Ihr Kind! Gewiß, sie weiht sich meiner Seelenpslege. Ich wette drauf . . . Wie unersorschlich sind, Wie wunderbar der weisen Schickung Wege! Der Sunde Bild, ein unflathvoller Sumpf, Veraulasst sie zu ihrer frommen Rache. Dem heiligen dient dieses zum Triumph: Den Pfuhl nenn ich die Sanct-Franciscus-Lache.

Der Lehrer fpricht; Die Alte horcht und keicht; Der Mann entwischt, vertieft in Sorg und Behbe, Und, als er kaum sein Cabinet erreicht, So hatt er bort sich diese schone Rede:

Die meinen Rug verfcwenderisch vergilt, Wie will mich die, wie kann ich fie, verlieren? Das icone Weib! hier hab ich noch ihr Bild, Das gab fie mir, abmefend mich ju rubren. Dig Bilb ift ihr in jedem Vorzug gleich, Un Kreundlichkeit, an Jugend, an Bergnugen. Co lachelt fie; fo fclau, fo feuerreich Cind Alug und Blid, und fo gewiß ju fiegen. Bie ift ihr Dig fo abnlich der Geftalt, Schon ohne Runft, die Freude muntrer Bergen! hab ich allein die traurige Gewalt, Den ichweren Stoly, bas alles ju verscherzen? Uns Manner Schimpft, was Adelheide bat. Dilft falscher Ruhm? entehret falsche Schande? Bird Mannern bier das Spinnen jum Berrath, Und ichabet es dem beutschen Baterlande? Die Einfalt macht, daß landlich fittlich beißt. Ein weiser Mann ift Schopfer feiner Sitten; Und inuner hat ein unerschrockner Geift Den Wahn getropt, das Borurtheil befiritten: Megnoten mar die Buffucht der Bernunft, Do Griechen fetbft, als Beisbeitschuler, lebten; Und weis iffan nicht, daß dort der Beiber Bunft Weichaffte trieb, und ihre Manner webten? :

1 Apud hos fæminæ quidem negotientur caupo-

In meinem Guid ift mir mein Evenen gut: Sie hat mir ja nichts schweres ausgelaben. Es batte mir ein Weib von ftolgerm Muth Leicht auserlegt, im Schlamme mich ju baden. Um Manganar willt ich ist ritterlich, Bu ihrem Ruhm, mit Rittern mich zersehen, Und ließe selbst, so wie ein Noderich, Den stärksten Stier auf meine Lange Segen.

39

nanturque & institoriis operis vacant: viri autem intra domos rexunt. HERODOT. Lib. II. p. m. 54. S. Universal History (Lond. 1747. 8.) Vol. I. p. 488. und die Uebersenung der allgemeinen Welthistorie, im ersten Cheile, S. 450. §. 548.

n, Ber Madrid, neben ber Sobe, wo ber konigliche Pal: laft fiebet, bat Philipp ber 3wente, mit großen Los Ren, eine breite und Ignge Brucke erbnuen laffen, unter welcher man, faft bas gange Jahr burch, ben MANCANARES entbedet, einen Kink, ben feine Enge und Seichte nicht gehindert haben , in Ansehung ber ! Lage und Gegend, in Spanien berühmt, und vielleicht fo poetisch besungen zu werden, als der folge Tagus, La Riviere qui passe au bas (du Palais) se nomme Mançanares. Elle est si petite que le nom qu'elle porte est plus long qu'elle n'est large. Son lit est sablonneux, & en esté elle est si basse, qu'au mois de Juin & de Juillet, on y fait le Cours des Caroffes. Le pont ou la Chauffée sur laquelle on le passe, est longue & large, & a cousté je ne scai combien de cent mille Ducats,

h fpinne nur, und felbst Alrides spann. ir diesesmal will ich die Sache glanden. er war doch auch ein braver Ebelmann, ib ließ fich nie von alten Junkern schrauben.

& celuy - là n'estoit pas sot, qui dis lors qu'on lay recontoit que Philippe II avoit fait une telle dépense pour une si chetive Riviere, qu'il fallait vendre le Pont ou acheter de l'eau. VOYAGE D'ESPAGNE (à Cologne 1666.) p. 4r. Bon bem Fluffe Manjanares fagt ber Verfaffer bes L'ESPAGNOL DEMASQUE' p. 6. qu'il ne se trouve que dans l'imagination de leurs Poëtes. Il est vrai, fabrt er fort, que l'Empereur Charles-Quint y fit batir un Pont fort grand, & fort beau, que l'on appelle la Puente Segoviana. Et l'on raconte, que l'ayant un jour fait voir à un Ambassadeur, pour sçavoir ce qu'il lui en sembloit : ce Ministre lui répondit, Menos puente o mas agua. Mais je crois que ce bon Prince se contentant d'avoir bâti le pout, a laissé le soin à ses Successeurs d'y faire la riviere, & à fait, comme l'on dit en nôtre Païs, l'Anse devant le Sceau, car pour y trouver de l'eau, il y faudroit faire des Puits, ce qui fait dire communement, Esto Puense espera el Rio, como los Judios el Mellias.

\* Sin gatiger Freund, der fich, mit Einficht und Ruhm, in Spanien aufgehalten bat, schreibet mir über biese Anmerkung, im Jahre 1750, folgendes: "Ihr Spott "über die segovische Brücke zu Madrid ift ungerecht. Sacted. II. Th. Es sep gewagt! Es mag ber kente Wahn Mir immerhin die Rlugheit aberkennen, Und, wann er will, mich den geneckten Hahn, Den guten Wann, den neuen Adam nennen! Damit ihr Schert sich nicht unleidlich macht, Lach ich zuerst, ihm selbst zuvor zu kommen; Weil man nicht lang um ein Versahren lacht, Wenn der nur lacht, der solches vorgenommen. Geliebte Frau, die Trennung unterbleibt. Mir wehrt mein Dert, die Seusjer abzupressen.

Wie

"Gie murben ihn felbft dafür gehalten haben, wena "Sie gewußt hatten, baß ber jungftverftorbene Ronig meine andere, wenn ich nicht irre, fast langere und "mit vielen Bierrathen verfebene, mithin weit fofiba: " rere Brucke, im Guben, über ben Mangangres bauen, , und die Coledische benennen laffen. Die Ergiefung " diefes, ju aller Beit fichtbaren Gluffes, wenn ber Schnee "auf bem benachbarten boben Sebirge Guadarama "gefchmolgen, ober fonft ein ftarfer Regen gefallen, "haben eine folche Lange und Starfe unumganglich "erforbert. Die Structur baran ift gan; einfach und "borifc. Die Spazierfahrt in befagtem Bluffe ift "ebenfalls eine Erfindung folder Reisebeschreiber, Die "ihren Lefern gerne etwas feltfames zu lefen geben "wollen. Wenn Sie einen guten Plan von Dabrib "gefehen: fo werben Gie vielleicht an ber Wenteite "einen Weg , La Florida benannt , wahrgenommen "baben, welcher, neben des antebru fluffe liegenben "Wicfen, ein boberes Lager bat, und an begben Geis G, ten mit Ulmen bevflanget ift, wofelbit, jur Rrublings "und Sommerzeit, ber Cours gebalten wirb.,,

Bie schmeichelt mir, was beine Treue schreibt: "Ich kann die Welt, ach konnt ich Sie vergessen!

Er eilt jurid, und schwört der hilbegard, Es soll ihm nun die Witwe nicht entflieben: Er sen bereit, in ihrer Segenwart, Der Abelheib Befehle zu vollziehen.

Sie saumen nicht, und gehn in ihr Gebieth. Sie schlägt, entstellt, die schöffen Augen nieder. So bald sie ihn vor ihrem Rocken sieht, Erholt sie sich, blickt auf, und lächelt wieder. Die Liebe lenkt, unsichtbar, seine Hand; Sie gahlt witt ihm die Faden, die sie spinnen: Und, als sich num der zwölste Fuben wand, Kömmt Abelheid, und ihre Thranen rinnen.

Sie bricht ihn ab. Noch weinet fie bor Luft, Als Henrich ihr ben schlanken Leib umschlinget, Und wiederum der lang entbehrten Brust Wit Ungeduld der She Weihkuß bringet. Beglücktes Pahr! So vieler Freuden Zahl Werkt kaum der Reid, und hofft kaum das Ber-

Co haben fich, nach überstandner Qual, Die Pamela und ihr Gemahl empfangen.

Sie fpricht: Mein herr, was bu für mich gewagt, Beschämt bich nie: ich schwor es bey ber Liebe. Es zeigt bein herz, has sich dem Wahn versagt, Boll Großmuth ift, und murdig ebler Triebe. Die meisten druckt der Rlügler Vormundschaft, Bis an den Tod, mit meisternden Geschwägen: Wein freyer Mann wird Männern tadelhaft, Der Weiber Auf in Sicherheit zu seigen. Nur dis Gespinast soll mir ein Reichehum senn. Dies Pfand der Gunst will ich mit Gold um winden.

Du wirft es flets, an einem Ebelftein, Auf meiner Bruft, in Liebestnoten finden.

Die Rede floß mit frober hurtigkeit. Der finftre Bop wird eilends abgenommen. Sie fordert gleich den Schmucken bas Hochteile Neid,

Vor ihren Mann, als eine Braut, ju kommen. Ihm, desten Herz von gleicher Sehnsucht brennt, Vergeht die Furcht, daß man sie höhnisch richte;

Doch schreibet er an Schilfe, die er kennt, Bon bender Fall, recht sinnreich, die Geschichte; Doch nicht so schon, als Bodmer sie ergablt. Der mahlerisch, start soer herzhaft, benket, Und wenn ihn bier das Rachbild oft verseblt, Bielleicht aus Sunst mir Schuld und Bute schoner.

Noch täglich fiegt der Schonen Eigenfinn. Der Liebe, war die Blindheit immier eigen , Daber man ihr, jur steten Führerinn, Die Thorheit gab. Auch Henrich kanns bezeugen,

Er fdrieb sugleich : Satt' einer Recht und Dig,

Das erfte Paar, in ihnen ju belachen; So lad er ihn auf feinen Ritterfig, Gemeinschaftlich fich diese Luft ju machen.

Ein jeder Mann, ber dieß erfuhr, befand. Man milf ist ihn für Abams Cohn erfennen. Ein jedes Weib, und Grunmhild felbft, gestand, Wan milfe sie der Even Tochter nennen.

# Der Falke.

Dem ist dein Ruhm, dein Vorzug unbekannt? Hetrurien, der Künstler Vaterland, Wo die Natur, das Auge zu entzücken, Recht sinnreich ist, Berg, Thal und Busch zu schmüden, Und Wahl und Kunst, durch edelmüthgen Fleiß, Der Schöpferinn klug nachzuahmen weiß. Der Arno sah hier sonst an seinem Schilse Den Pan voll Muth und Nymphen ohne Hust, Und noch erblickt sein reizendes Nevier Der Schönen Schar, und Lieb und Lust mit ihr.

Dort, in Florenz, verehrte man vorzeiten, Ein schönes Weib, voll Stolz, und Trefflickeiten, Es war nur sie dem Wunder aller Welt, Der Benus gleich, die Cosmus z ausgestellt. Sie war es nur, die aller Gehnsucht übte, Geliebet ward, und keinen wieder liebte; Fran Silvia, 2 für die so manche Nacht Der Stutzer Volk geseuszet und gewacht,

Und,

Die Mediceische Benus ftund ehemals im Mediceischen Pallaste zu Rom, von wannen fie, zu Zeiten des Pabstes Innocentii XI, auf des Großherzogs Cosmi III Befehl, nach Florenz gebracht, und in dem kostbaren Zimmer, la Tribuna, aufgestellet worden. S. Kepflers Reisen, im ersten Theile, S. 499.

<sup>3</sup> Monna Giovanna, beym Boccas und Sansovin: Madame Clitie beym La Fontaine.

Und, schlief es ja, mehr als ihr Chegatte, Zum langen Traum nur fie gewunschet hatte.

An Zartlichkeit und an Verehrung glich, Rein einziger dem edlen Friederich. 3 Nicht nur sein Gut, er hatte selbst sein Leben Um einen Ruß, bezaubert, hingegeden. Er wußte wohl, das Geld erkauft den Sieg Unzweiselhaft, so wohl in Lieb, als Krieg, Sprengt Schlösser auf, kann Wall und Burgersteigen,

Wiegt Bachter ein , macht Rnecht und Magde ichweigen ,

Und wiederum, schnell wie das Spiel sich dreht, Den Rnecht, die Magd versührerisch beredt. Nichts lockt so sehr von allem, was wir kennen; Nichts auf der Welt ist freundlicher zu nennen. Avidien! 4 dir lacht in der Natur Nichts, als das Geld: sonst alles lächelt nur. Richts gleicht, für dich, an Liebreiz, und an Freude, Dem Sounenerzt, der besten Augenweide.

3 Un giovane chiamato Federigo di Messer Philippo Alberighi. in opera d'arme & in cortesia pregiato sopra ogn' alto donzel di Toscana. BOCCACCIO, Giorn. V. Nov. 9. v. Istoria del Decamerone scritta da D.M. MANNI (in Firence, 1742.) P. II. c. LII. p. 363.

Avidienus,

Cui Canis ex vero ductum cognomen adhæret &c..

## g12 Fabeln und Erzählungen.

Doch Friederich war kein Avidien: Nur Silvia war ihm auf Erden schön. Er hielte sich gluckfelig im Verschwenden, Har Silvien auch alles auszuwenden. Allein umsonst, wie viel er auch erfand; Ein trockner Ruß auf Handschuh oder Hand, Ein kurzer Dank, womit sie ihn beehrte, Der ihren Stolz durch Pracht und Knechtschaft mehrte,

Ein farges Lob, ein feltner Seitenblid, Das mar fein Lohn, das war fein ganges Glud.

Co warb er arm, weit fruber, als er bachte. Beil er noch flets aus Dufen Baarichaft machte. Diek Rittergut und jenes Marquisat Berfilberten noch immer feinen Staat; Doch nur ein Jahr. Unfelmo, fein Bermalter, Ift inegemein fein jubifder Erhalter, Rauft einen Sof; baar, doch fur balbes Geld, Bu diefem Sof ein großes Actetfeld, Bu diesem Reld ein Bormert, und bie Pflege, Die Fifcheren, Die Jagb, und bas Gebaae, Und, weil Bandolf, ein Becheler, Borfchuf tont, Bum porigen bas Schloß, bas Ritterant, Der Erbschaft Rern. Sein herr läßt fich betriegen, Und jenes Gut in fremde Sande fliegen. Die Lieb ift ichlau: allein, fie rechnet ichlecht, Und gegen fich ift fie oft ungerecht. Sie fammlet nicht. Die milbe Runft an lieben Bleicht nie der Runft, die Tenophon beschrieben. 5 Dem 5 Die Saushaltungetunft.

Dem Frieberich verblieb nur drenerlen; Ein Pferd, ein Salt, und eine Meyeren. Conft batt er nichts, als taube, falfche Rreunde. Die Kreunde gieb, o Simmel, meinem Reindet Doch, himmel, nein! so hab ich nie gehafft, Und diefen Kluch hat nie mein herz verfafft. Rein einziger war willig, ihm gu bienen. Sie liegen ibn, ale einen Baum, vergrunen, Der Schatten gab, bem man noch belfen fann: Ibm balf man nicht, ibn fab man nicht mehr an. Ein Tifchfreund fprach: Er ift recht ju beflagen; Der andre: Ja! bas wollt ich eben fagen. Der britte fchwieg; und jeglicher vergaß, Was er juvor allein in ihm befaß, Der, wenn er nur ber Freunde Mangel mußte. Boll Ungebuld', ihn hulfreich heben mußte, Der jeder Runft, der Tonfunft, Poesie Und Mahleren, weit mehr als Lob verkieh, -Und Silvien, jum Bortheil vieler Leute, Surniere, Ball und LuftBarteiten weibte: Wie hatten fonft Stand, Jugend, Aufwand, Prache Ihm in Floren; Die Schonen bold gemacht! Sie gannten nicht der Silvien ihr Glude. Der Wint jur Luft, Die Sprache ichlauer Blide, Der Senfer Ruf, ber ichmeidelhafte Scherz Berfolgten ibn, und bublten um fein Sert. Doch ward fein Berg von feinem Reis bemeiftert : Es ward allein von Silvien begeistert. Bas er gebacht, empfand, und hort, und fab, Und fprach, und fdrieb, ward alles Gilvia.

In diesem Wahn und eingenommnen Sinnen Sab er sein Gut, wie lockern Schnee, zerrinnen, Der sternend glänzt, das Ange blendend rührt, Doch allgemach in Eropsen sich verliert. So mußt er bald der schönen Marquisaten, Die er besaß, ben, neuer Nath, entrathen; und, weil die Reib auch bald die Grasschaft traf, So stoh die nach; nun war er nicht mehr GrassWie kränkt ihn daß! die Wolluk stoher Ohren, Des Namens Schmuck, der Litel, gieng verlohren.

In Frankreich ist Marquis von hohem Lon, In Welfchland Graf, und anderswo Baron. Go heißt man gern: auch lernet diese Namen Manch Burgerkind, auf Reisen, nachzuahmen; Daber ihm auch die Wirthinn und der Wirth Gehorsamst dient, und, sich zum Vortheil, tert.

Der Silvia Gemabl, und herr, und hater hatt um Florenz viel angestammte Guter, War reich und groß; und Friedrichs Gottinn nahm Nichts von ihm an, wenn er zu opfern kam. Es war ihr herz zu edel, zu erhaben. Sie duldete den Geber, nicht die Gaben, Und stellt ihm nur den sieten Auswand fren, Den östern Ball, die östre Mummeren, Das Ritterspiel, das rauschende Gepränge, Der Shreumahl und Freudenseste Menge, Womit er ihr Gehurths und Namenstag, Und manchen mehr, sols zu verschönern pflag. Doch auch kein Ruß vergnügte seine Eriebe.

Die hoffnung selbst versicht nicht sein Bemuhn. Er muß nunmehr die Meyerep beziehn. Er muß die Stadt, den Sig gewohnter Freuden, Er muß auch sie, die er vergöttert, meiden. Betrübter Trost, daß ihn ein Dach versieckt, Ein Dach von Rohr, das halb sein haus bedeckt, Das wuste haus, wo in der Mauer Rigen Ein Marder wirst, und Raus und Eule sigen, Und Licht und Tag, grausamer als die Nacht, An jeder Wand nur Elend sichtbar macht!

hier wohnt er nun; beschamt, daß feine Treue Sein Unglud ift: doch immer ohne Rene. Er flagt nur fich, nur fein Berbangnif and Daß Silvia ibn nimmer lieb gemann. Er flaget nur, bag er fo folg gemefen, Bur Coonen fic bie Coonfte ju erlefen. Er batte bier, im oben Aufenthalt, Ein greises Beib von midriger Gestalt, Bon tragem Dienft, voll huften, Sicht und Jammer Die Ruche glich ber leeren Speisekammer. Im alten Stall fund traurig und allein Ein autes Wierd, boch nicht von Rnochen fein, Und unterm Dach fag einfam auf ber Stange, Sein ebler Ralt. Dem mar im Subnerfange Rein andrer gleich. Dit bem ritt er ine Land, Und opferte dem Gram, ben er empfand, Manch Rebbuhn auf, als ob es bagen follte, Dag Gilvia ibn nicht erboren mallte. Co lebte bier der gute Friederich, Durch eigne Schuld, verlaffen, Mimmerlich,

## 376 Fabeln und Erzählungen.

Und fiets verliebt. Der Unmuth, ber ihn plagte, Stieg mit ju Pferd, und trieb ihn, wann er jagte. Sein gatlich Berg mar feine großte Qual.

Inbessen farb ber Gilvia Gemabl, Und binterließ nutr einen Gobn jum Erben, Ein ichmaches Rind, und, follte ber verfterben. Go batt er fie im Testament bedacht, Und biefem Gobn jur Erbinn fie gemacht. Sie wollte nun, gernbiger zu leben, Sich auf bas Land, und in ein Schloß begeben, (Bon Friedrichs Bof lag es fünf bundert Schritt) Und nabm dabin den fleinen Junter mit. Dort wird er frant. Bas fie erleiden muffen , Da Urit und Tod ihr ihren herrn entriffen, Traf nicht fo febr ihr ebeliches Berg, Als biefes Well, und ihres Gohnchens Gomeri-Den gangen Tag fist fie por feinem Bette, . Und forscht, und fragt, mas er boch gerne batte, Ob bieß? ob bas? was ihrem Rleinen fehlt? Bas er jur Luft, mas er jur Speife mablt? Sie will fich gern nach feinem Sinn bequemen. Er wegert fich, mas fie ibm giebt, ju nehmen. Er weift es ab, fdrent, tarmt, ift nimmer ftill. Dur jener Falt ift, was er haben will. Sonft will er nichts. Seit bem man ihm ergablet, Dag biefer Ralf noch nie ben Raub verfehlet, Das er fo fcharf von Aug und Rlauen 6 fer, Souft luftig, jahm, nicht falfc, nicht menfchenfcheu:

Couft beift ber Just. bes Fallen und bes Habichts ben den Sallenieren Sand, und sie nennen seine Klauen Finger. Dobeln, im zwepten Theile, S. 187.

Geit solcher Zeit war es einmal gescheben, Daß er ihn felbft, und feinen Beren gefeben, Der biefes Rind an feinen Bufen bruckt, Und einen Ruf, burch ibn, der Mutter fcieft. Den Kalten unn, den will er und fonft feinen. Sonfter it er nicht : fonft fann er nichts, als weinen. Die Mutter feufit. Gie mußte frenlich mobl, Wie febr man oft ben Rinbern funen foll. Doch kann fie fich, ja darf fie fich entichlieken. Den Kriederich um etwas zu begrüßen. Das ibn vielleicht oft vor dem hunger ichutet. Das einzige, bas er jur Jagd befitt, Das einzige, was ihm das Glick gelaffen? Dat er nicht Recht inunniehro mich gurhaffen? Erwies ich ihm, als er fich mir geweiht, Mur mich verehrt, die mindfie Dankbarkeit? Wie fann ich nun fbm unter Ungen geben? Die, unbeichant, um feinen Ralfen fieben? Ich, beren Stoll ibn in sein Elend Adret, Ihn, beffen Roth gewiß fein Leben bargt! Doch fann mein Gobn nicht fierben, und nicht leben. Sich foll, ich muß ihm diefen Salten geben. Wie qualt er ficht Er folummert feine Racht, Mis bis man ibmigum Salten Soffnung macht. Es fen gemagt! mein Rreund lafft fich erbitten; Ich fenne ja fein Dert, und feine Sitten. Im nächften Tag, als nur der Morgen icheint,

Eilt fie jum hof, und fucht den greuen Freund, Und findet ibn in feinem fleinen Garten. Er war bemubt, die Sproflinge zu watten.

Sie geht ju ibm , unangemeldt, binein. Bald fieht er fie. Bie fann es möglich fenn, Spricht er entguckt, daß ich bich bier verebre? Ich glaub es kanm, da ich dich seh, und bore. So bin ich dir doch bente nicht verhafft! ..... D nein, mein Berr! ju dir tomm ich als Gaft. . . . Als Gaff? au mir? Erblide mit Erbarmen Den Liebenden w den Rluchtling, und den Armen, Und bohn ihn nicht. Was bat dich bergebracht? Denn bein Befuch mat mir nicht jugedacht. . . . Mein Fremd, du irrft, Das will ich dir beweisen, 3ch bleibe bier, und tam, mit dir ju fpeifen. . . . Was batt ich wohl! an allem leid ich Roth. Bas tifch ichauf? ... Wie? Saft du benmtein Brobt? Berfette fie. Gleich gebt er aufzuluchen Db noch vielleicht ein guter Sonigfuchen, Db frifches Speck, ein unverächtlich Ev, Db etwas sonft jum Dahl vorhanden sen. Da flieget ihm fein fconer Fall entgegen, Sein treuer Sgif. Ohn alles Leberlegen : 1 . mil? Ermutgt en ibn, rupft ibm die Kebern auf, Und backt ibn flein; und eilt, und lauft burche Sans. Gelbst ift ber Mann; er felbst will alles bolen. Doch wird ber Tifch der Alten anbefoblen. Ihr Dergeverminscht ben ploglichen Besuch! Doch langt fie bald das Tifch, und Tellertuch, Mit Babl, berbor, fest in das Zimmer Meyen, Pfludt Quendel ab, die Lafel zu bestreuen, Holt Rosmarin; dem wird der Majoran .. Die Ringelblum, und mehr binaugethan. 

Man fist, dian ift; und, um ihn zu verbinden, Scheint Silvia hier alles schon zu finden. Roch kein Gericht hat ihr so gut gesthmeckt. Warum sie kam, wird thm nach List entbeckt.

Bergonnst bu mir, mich bir ju offenbaren ? Wo fang ich an? Wie weiß ich fort ju fabren? Ich fordre bir, mit Unrecht, alles ab, Was noch bisher dir Eroft und Freude gab. Doch konntest du die Mutterliebe kennen Du wurdeft mich beflagenswurdig nennen. Erbarme bich. Ath Freund, betrachte mir , Die Regungen ber Pflicht und ber Matur. Mein Gobn iff frant! the nagt ein innter Rummer, Der feftfam ift, und taubt ibm Kraft und Schlummer: Denn diefer Cobn, mein einig Rind, erftirbt, Ralls nicht mein Rlebn' den Falken ihm erwirbt: Co beftig ift fein einziges Begehren. Du fenfgeft fcon; ach glaube meinen Babren. Ach batte mir mein langer Wiberstand, Mein fprober Ctols nicht gang dein Berg entwandt! Dein ebles Berg! boch wollteft du ermeffen . . .

Der Falk ist bin: du hast bavon gegessen, bricht Friederich: und seine Herrscheriun Fragt ihn bestärzt: Was har ich? ift er bin? Der Arme fagt: Ach hatt ich dir, mein Leben, (Bergieb dieß Wort) dasur mein herz gegeben! Imm tinglick nut treibt mich mein Schickfat an: Ich soll nichts thun, das dich gewinnen kann, Dich, Silvka: Dir etwas vorzuseken, War dein Geheiß, und ward mir zum Ergeken.

Ich suchte nach; ich sah den Boden leer, Und auch mein Fall sand keine Neuung mehr. Ihn würge, ich ab, gleichgültig, phue Reug: Ihn opsert' ich der Schönheit und der Ereue. Wie? seussest du? Ist etwas uns zu werth, Wann die erscheint, die unsre Bruft verehrt? Doch hör ist auf, die deinige zu qualen. Es soll dir nicht an einem Falken sehlen. Ich schaff ihn dir von starckem Wuth und Alva.

Die Witwe sagt: O nein; es ift genug! Du giebil mir ist das größte Liebeszeichen, Mein bester Freund! Es mag mein Sohn erbleichen, Der himmel mag ihn långer mir verleihn; So dank ich dir. Kehr oftmals bep uns ein. Versprich es doch: versprich es, bald zu kommen; Du wirst gewiß erkenntlich ausgenommen. Sie reicht ihm selbst die Rechte lachend dar, Die weiße Hand, die sonst so furchtsam war. Run darf er sich mit tausend Kussen rächen. Sein Mund verstummt, und seine Thränen sprechen.

Der kranke Sohn folgt bald dem Bater nach. Der zwepte Tag fand ihn geschröpft und schwach. Der britte todt: und, über sein Erblassen, Will Silvia sich gar nicht troften lassen. Allein, der Bund der Liebe mit der Zeit Ist viel zu stark fur thre Traurigkeit.

Richt bloß aus Dank; auch weil ihr herg ibn mablet,

Wird Friederich mit Gilvien vermählet.

# Inhalt des ersten Buchs Der Fabeln und Erzählungen.

| Das geraubte Schafchen.               | <b>5.</b> 5     |
|---------------------------------------|-----------------|
| 2 Hus dem aten Buche Samuelis         | m 12ken Co.     |
| pitel. f. auch bie Gebichte ber unter | r dem Ramen     |
| : Arbelia befannten Grafinn Bind      | elfea, welche   |
| in Loudon 1713. herausgegeben wo      | rden: Mised-    |
| I lany Poems written by a Lady,       | × 73'-83( · · · |
| Der Beleibiger ber Majeflat.          |                 |
| 6. Die Fables nouvelles par L. S. E   | W RUISSEAU      |
| E. H. R. 12. p. 89.                   |                 |
| Die Einbildung und bas Ghrt.          | 1 1 2 2 2 10    |
| Mach ber ullegorischen Fabet ber      | Madem, BER-     |
| MARD, in Mersessus Abregé de l        | a Poësie fran-  |
| çoife, p. 264;                        |                 |
| Das Gelübbe.                          | : 1 12          |
| rocaison Fab. a. 131. u. Alla         | N RAMSAY IN     |
| feinen Poems (Edinb. 1732.) Fa        |                 |
| Calf p. 275, 176                      | ***             |
| Pas Delphische Oraket und der Gold    | itole.          |
| & Aesofi Fab. p. 16. LA FONTAI        | NE: Fab. 79.    |
| und Sir Roger Heatrange's F           | ables (Lond.    |
| 1694.) ne86                           |                 |
| Der Sultan und fein Beiter Mem.       | 14              |
| 14 S. la Verité Fabulifte par Mr. 1   |                 |
| igten Bande des Nouveau Theirre       |                 |
| Spectator, Vol. VII. n. 512.          |                 |
| Bergleichung Der Geschichte mit       |                 |
| 7: Schiedener großen Helden, (Copen   |                 |
|                                       |                 |
| 1741.) LTh. S. 238. 239. HID          |                 |
| de Gil Bles de Samillane. T. III. I   | Wallraff        |
| - Baged, IL. Eb.                      | STARTER T       |

### Juhaft bes erften Buche

| A CONTRACT OF THE CONTRACT OF | • .          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Welleaff und Eraugott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E. 23        |
| S. Die Fabel von ben Rugbaumen in Lai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | unans        |
| Recueil des Fables p. 22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • .          |
| Die Diere 1 William . W. William                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26           |
| 116. LA FONTAINE, F. 189. UND F. 213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Die Biebermaus und die zwo Biefel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33           |
| . AESCHE FAB. 11. 109- LA FONTAINE, Fal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| und die Fables d'Esope par le Chevali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| ? STRANGE. (Amsterd. 1714. 4.) n. 23. p. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| Der Fuchs und Der Bod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 35           |
| C. AESOPI Fab. n. 109. unb 285. p. n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ccars        |
| - Walbis in bem gang neum gemachten und it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| men gefafften Cfopus, im zien B. Bl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| 8. 17. und la fontaine, F. 47.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| Der Wolf und bas Pferb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . <i>3</i> 7 |
| S. LA FONTAINE, F. 90, und bie Jabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |
| Pferbe und Lomen in ben Fables d'Elop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| BELLEGARDE, n. 36. p. 152.)153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20           |
| E. Sen ACHILL. TATIVS de Amor. Clitop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |
| Leuc. L. II. p. 110. LA FONTAINE, I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 31.        |
| und Miscellany Poems on several occas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vvrit-       |
| pr ten by a Lady, p. 254.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :            |
| Der lowe und ber Efel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44           |
| .C. den PHAEDRYS L. II. F. 29. den Luthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | r im         |
| sten Theile der Jenaischen Werte, Bl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 289,         |
| und den Burcard Balbis, 1 3. 8. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |
| Der Wolf und der Hund.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45           |
| S. den Phaedravs L. II. F. 7. den Sugo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
| im Renner, Bl. 39. b. den L'Est                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ran-         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |

### der Fabelm und Erzählungen.

| No. p. 196, unb The Works of Mr. 10HM                  | OLDC.              |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| HAM, Vol. II. P. 128.                                  | 1                  |
| Mops and hector.                                       | <b>G. 48</b>       |
| Jupiter und bie Schnede.                               | - J 5Ĭ             |
| S. Den LAVR. ABSTEMIVS ODER DEVILAC                    | QVA,               |
| (die Menegiana, T. III. pag. 401.) Fat                 | -,                 |
| und ben Burcard Balbis Bl. 147. B. 2.                  | 8. TA7.            |
| Der Baner undebie Schlange. of Idan .                  | 52                 |
| S. AESOPI, Fab. n. 173. GARRIAS Fab. 42                |                    |
| DRVs. L. IV. F. 77. Burgard Balbis, in det             |                    |
| - Fabel beserften Buches, und LA BONTAINE,             | F. 974             |
| Der hirfch und ber Beinftotte de                       | 53.                |
| C. AESOPI Fab. m. 65. und GABRIAS F.                   | 1000               |
| Der frante Sirfd und bie Bolfe.                        | J 54               |
| A.S. ABSTRM. F. 64.                                    | <b>?</b>           |
| Die Ratter und ber Mal.                                | 55                 |
| S. AESTEM. Fab. 18, und den Burgard-                   |                    |
| bis, Bl. 119. B. 2. F. 48.                             |                    |
| Der Efel, ber Uffe und ber Maulmurf.                   | 56                 |
| S. Afsopi Fab. n. 50. und den Burcard,                 | Wa (C              |
| bis, Bl. 119. B. 2, F. 49.                             | •                  |
| Der Juchs ohne Schwanz,                                | . 57               |
| C S. Aesopi Fab. n. 7. Burcard Waldie Bl               | . 168 <sup>9</sup> |
| 3 B. 3, F. 41. LA FONTAINE, F. 87.4. L'EST             | RAN                |
| <b>GE, 3n. 69,</b> 12 5 5 6 7 (27. 24. 12. 12. 13. 14. | ંગ                 |
| Der hirsch, der hund und der Wolf.                     | 38                 |
| S. les Fables de Mr. LE BRUN (Paris 17                 | 22.)               |
| L. V. F. 5. p. 281.                                    |                    |
| Der Hase und viele Freunde.                            | .60                |
| . G. die softe Fabel des M. GAY, in der 2              | uflage             |
| uon 1733. p. 190-194.                                  | 7<br>17            |
| <b>2</b> 2                                             | Da                 |

#### Inhall bed ethen Buche

| Der Bar und bet Rebhaber feines Gartenis. 6.     | 64              |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| S. LA FONTAINE, F. 151. wie auch bie Gefchic     |                 |
| 😥 te vom Fortunio, servo chi volendo amazzar     |                 |
| una mosca uccise il suo padrone &c. v. le Tre    |                 |
| dici & piscevoli Noue del Sgr. GPOVAN FRAN       |                 |
| . EESCO STRAPAROLA, (in Venet. 1997. p. 284. fq  |                 |
| . Das Conichen und der Doruftrand.               | ,<br>70         |
| s. C. les Fables de Mr. de la montrail. Hi.F. 10 | ς.<br>Σ.        |
| und Gayotide Fraval, in der Bibliotheque de      |                 |
| Gens de Com. T. Jap. 483                         |                 |
| Der Affe und der Delphin.                        | 71              |
| C. Aesopi Fab. 1138. and La Formaine, F. 6       |                 |
| Das Hibuchen und ber Diament. 1900 14.           | )<br>'T''7      |
| G. den PHAEDRYS, L. Ild. F.67: Luther im Ger     |                 |
| Theile ber Jenaischen Werte, Bl. 287, und 1      |                 |
| FONTAINE, F. 20.                                 | •               |
| Die henne une ber Emarago.                       | -0              |
| Der Marber, ber Fuchs und ber Bolf.              | 78              |
| C. les Fables de Mr. EPBRUN, Lit V.F. 26. p. 20  | , 80<br>, 2     |
| Der Alder , De Can und die Rage 1700             | 81.             |
| 6. den phaedrys, J. H. F. 4. LA Postiaine, F. 49 |                 |
| Miscellany Poems written by a Lady, pl 212.      | )+ <sup>,</sup> |
| Die Seiner                                       | 84              |
| Der Wangen.                                      | 86              |
| C. ben abstemivs, Fab. 106 30                    | <b>0</b> 0      |
| Bie Barenhanfoge me die finie na id gereich      | ,<br>(200       |
| S. DIEFLANDAYSAF. 9. LA FONTAINE, F. 192         | .00             |
| Fables d'Esope par Mr. de BELLEGARDE, n. 91      | <b>i.</b>       |
| P. 249. und L' ESTRANGE, n. 89. p. 176. 177.     | ر.              |
| Die Ranber und der Esch                          | 10              |
| C. LA FONTAINE, F. 12. UND BELLEGARDE            | , '             |
| n. 115. p. 288.                                  | _               |
|                                                  |                 |

| der Fabeln und Erzählungen.                 | X.                                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Der fcone Ropf.                             |                                       |
| S. ben PHAEDRYS, L. I. F. 7. Anonym         | <b>6. 92</b>                          |
| Aelop. n. 24. und LA FONTAIME, F. 74.       | 1 P. NO.                              |
| Die Maste und bas Geficht.                  | ,                                     |
| 6. LE BRUN, L. H. F. 4.                     | 83                                    |
| Det arme Rrante und ber Lob.                |                                       |
| St LA FONDAINE, F. 15. und 16.              | 95                                    |
| Der Berg und ber Poet.                      | -                                     |
| . Die Auskeger des horas von ber Dicht      | 9.7<br>Frant                          |
| 139, Anonymi Fab. Aslop. 11. 25, 11         | ny Fr                                 |
| FONTAINE, F. 92.                            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| Der Eremit und das Glud.                    |                                       |
| E, les Contes du Sieur VERGLER, (Paris I    | 95                                    |
| T.I.p. 45: Diefe Erjablung wird in den A    | 747.)                                 |
| mens linoraires des herri de la Barre.      | inare-                                |
| CAUMARCHAIS To L. p. 287. Dem Abte De       | OP#                                   |
| Boun, Berfaffer des Plulorauns, impefchr    | ichen                                 |
| 3a und Rein.                                | IOQ                                   |
| OF Die Michelian. Der Herren Swift und      | Nane.                                 |
| 248al                                       | #~pv                                  |
| Atentor.                                    | 103                                   |
| S. les Fables de Mr. DE LA MOTTE, L. V.     | F. 14.                                |
| Philippus, Sonig in Macedonien, und Affe    | . 106                                 |
| Am Saly.                                    | 109.                                  |
| , - Aus der ixten Fabel im erften Buche des | RVIS-                                 |
| SEAUA P.30, I. auch Memnon, Histoire Or     | iența-                                |
| le, (& Londr. 1747.) p. 85. fqq.            |                                       |
| Ruffin.                                     | 114                                   |
| Der großmuthige herr und feine Effaven.     | 116                                   |
| S. les Poësies de Mr. DE LA MONNOYE, p      | 41.                                   |
| Der Schwimmer.                              | 117                                   |
| E. les Poesses de Mr. DE LA MONNOYE, p      |                                       |
|                                             | • 173:<br>Processe.                   |

### Inhalt bes erften Buchs

| Solding and and the first the bishes       | <b>*</b>   |
|--------------------------------------------|------------|
| Processe.                                  | G. 13      |
| SAROUSSEAU, L. II. Ep. 13.                 | -          |
| Mittel, bep Sofe alt ju merden; 22         | 119        |
| Bobann , ber Seifenfieber. 2004 tal.       | 1 120      |
| C. die fo bekannte Ergablungivom Ce        | huhflicer  |
| benm Burcard Baldts, in ber 87. Sabel      |            |
| Buches, Bl.334. dem LA FONTAINE,           |            |
| und mas von bem luftigen Blondesn in       | den Con-   |
| in & Nouvelles de BONAVENTURE DE           | PERLEBS,   |
| T.1. Nanv. 21. p. 221. augeführet wir      | or frama   |
| bes hrn. LE SAGE Diable Boiteaux. T.       |            |
| g Murelins und Beelgebub.                  |            |
| C. die Erjablung le Revenant in den Pie    |            |
| pécs du feu, p. 207. VERVILLE, im N        | (oyen.de   |
| parvenir. T. I. p. 175. 176. Les Soliraire | s en belle |
| humeur, T. III. à Paris, 1736, p. 15       | 3 - 149.   |
| Poggius ergablet in den Faceriis p. m. 2   |            |
| o diese Begebenheit mit veränderten Um     | stånden j  |
| imgleichen Gap, in seinen Poems on le      | veral oc   |
| casions, (Lond. 1731.) Vol. II. p. 55.     |            |
| Apollo und Minerva.                        | 粉I         |
| S. die Fables de Mr. DE LA MOTTE           | -          |
| F. 12. und die fathrische Nachricht von be |            |
| tianischen Arit, D. Gaspar Cornaro, bei    |            |
| Krankheiten des Verstandes beilte, in de   |            |
| mon - Sense: Or, the Englishman's          | ournal,    |
| vom Jahre 1737. n. 34.35.                  |            |
| Apollo, ein Hirte.                         | 134        |
| Die Kusse.                                 | 138        |
| Rach dem Inhalte und der Versart ein       |            |
| bichts im Nouveau Recueil des Chansons     | , T. II.   |

5:

| ber | Fabeln | unb | Erzäh | lungen. |
|-----|--------|-----|-------|---------|
|     |        |     |       |         |

| p. 304.  | Im Nouveau Recueil des Epigrammati-         |
|----------|---------------------------------------------|
| ftes fra | nçois, per Mr. B. L. M. wird folches T. II. |
| p. 26.   | dem Ferrand jugefchrieben; aber in ben      |
| Nouve    | ux Amusemens du Cœur & de l'Esprit          |
| ( à la H | aye 1739.) T. IV. doucieme Brochure,        |
| p. 138   | unter bem Titel': Les Lendemains; bem       |
| RIVIE    | E DU FRESNY bengeleget.                     |
| Y 19:20  | <b>~</b> -                                  |

| Phollis. | nllis. | F) | h | Ŋ |  |
|----------|--------|----|---|---|--|
|----------|--------|----|---|---|--|

Daphnis.

G. des Grafen Dorfets Gedichte: Knotting, in , ben Works of the Earls of ROCHESTER, ROSCOM-MON, DORSET &c. (Lond. 1721.) T. II. p. 53.54.

Der Bomentrani.

146

teres. die Contes & Nouvelles du Sr. VERGIER, T. L p. 158.

Der Stieglig und ber Sperling.

; **149** 

S. die Ergablung vom Sperlinge und von ber 'Nachtigall im ersten Bande des Vergier. p. 19. und die verliebte Nachtigall in Kuseliers Momus Fabuliste, Act. I. Sc. 11. F. 6.

Liebe und Gegenliebe.

143

.-PRIOR'S Poems, Vol. I. p. 98.

Rene über eine nicht begangene Bosheit. S. Die Iste Ergablung des Abstemins, p. 86. Barrard Balbis in ber 46 Fabel des zwenten Buches, 281. 117. b. Le Chaffe-Enny par LOUIS GA-RON, (Paris, 1645.) Centur, IV. n. 68. p. 371. Doris. 148

S. das Sinngedichte: L'aimable Amarillis justement en courroux &c. in den Poëlies françoises

des Abtes regnier Desmarais, T. I. p. 60.

#### Inhalt des ersten Buche

| Muchan ach chican sound                 |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Laurette.                               | S. 160                                |
| S. ben Decamerone bes BOCCACCI          | o, T. II.                             |
| Giorn. VII. Nov. 6. p. 174. 178. 101    |                                       |
| Serm. conviv. (Rafil. 1543.) p. 20. 21. |                                       |
| rrope, T. I. n. 14. p. 126. Biblio      | theque des                            |
| Gens de Cour par G. de RITAVAL.         | à Amsterd.                            |
| 1726.) p. 211.                          |                                       |
| Bein und Liebe.                         | 165                                   |
| Ariodus und Alcibiades.                 | 167                                   |
| S. die Ergablung bes La. Fontaine von   |                                       |
| "nen Freunden, T. I. p. 201. und Jen    | ions Wach                             |
| ahming in ben Micelleneous Poems,       | welche Pilu                           |
| . tot 1722 bruden laffen, Vol. II. p.   |                                       |
| man and Wild, two hot young Galla       | om Ste.                               |
| Weyron und Laid.                        | x69                                   |
| G. eine biefer abnliche Begebenheit in  |                                       |
| Benthems Englandifden Rirde und C       | chulfiaat.                            |
| "in bem Borberichte § 25.               | - Martinett                           |
| Das Bekenntnif.                         | 171                                   |
| Brubet Fris.                            | 173                                   |
| 6. ROUSSEAU, L. I. ep. 10. Certain      | Ivroone                               |
| après maint long repas &c.              | , a                                   |
| Philemon und Baucis.                    | 176                                   |
| C. OVID. Mittum, L. VIII. v. 618-7      | 24. DRT-                              |
| DEN'S Fables p. 183-192. LA FONTAIN     | IE, F. 280                            |
| FAIFT im Baucis und Philemon. 2         | die Works                             |
| of the Earls of ROCHESTER &c. T. I      | . P. 104.                             |
| und die 1731. gedrucken Miscellanies    | , Vol. III.                           |
| P. 123 - 140.                           | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Sanfus Purganti und Agneft.             | 188                                   |
| S. PRIOR'S Poems, Vol. I. p. 109-11     | 5.                                    |
| der Urfprung des Giftschen's im Millie. | 195                                   |
| Mus, ber Bibliotheque de Campagne       | , Y. IV.                              |
| P48, 416, 418, 1841 - Chine San         |                                       |
| e North Control of Control              | Inbalt                                |

;

## Inhalt des zwenten Buchs der Fabeln und Erzählungen.

| and the second s | e                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Jupiter, die Thiere und ber Menfc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>©.</b> 20₹                              |
| S. die etste Fabel des DE LAUNAY:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                          |
| Ulpsses und feine Gefährten,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 209                                        |
| S. bas 1ote Buch der Donffee, die 214te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e Fabel                                    |
| ALS LA FONTAINE, und das fleine Lustip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | iel Les                                    |
| Animaux railinnubles, im 3ten Bande De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | s Nou-                                     |
| veau Théatre de la Foire:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                            |
| Die Ameist und die Griller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 215                                        |
| S. AESOPI F. 134. benim Revelete C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ŏ. 197.                                    |
| AVIANI Fab. 34. LA FONTAINE, F.2. CH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |
| Fab. veter, Æfop. L. Il. F. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |
| Der Rabe und ber Fuche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 218                                        |
| S. die 2te Fabel des LA FONTAINE und B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CICHER,                                    |
| Die 13te bes Phabrus, im erften Buche,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            |
| 20ste des Facent:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
| Der hahn und ber Fuchs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 220                                        |
| 6. POGGIANA, Tom. Il. p. 235:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ar a sa s |
| Der Sudgud und bie Lerche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 221                                        |
| Der Safe und der Dacis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 222                                        |
| Der Zeifig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 229:                                       |
| Der vertheidigte Sowan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 225                                        |
| Die Gans und der Wolf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 226                                        |
| Der Condor und die Staren:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 227                                        |
| Der welfche Sabn, der Sabicht und ber W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bler. 239                                  |
| Der rubmrebige Safei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 232                                        |
| Die Eulen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 234 J                                      |
| Die hoffanng und bie Furcht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 235                                        |
| Der Löme, 1740.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 236                                        |
| Hus der aosten Jabel des na Fontaini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5.</b>                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 62.5                                     |

| • ,                  |                               | -  |
|----------------------|-------------------------------|----|
| Inhale !             | des exsten Buchs.             |    |
| Die bepben Bolfe.    | <b>G.</b> 2                   | 21 |
| S. den de Launa      |                               | 7  |
| Das Ref und ber Du   |                               | 44 |
|                      | hafen und hunde, in Aefops    | 7  |
|                      | electu, (Oxon. 1698.) Fab.    |    |
| 170. p. 100.         |                               |    |
| Der Safe und das R   | chhuhn. z                     | Ú  |
| S. die 99ste Fabel   | des la fontaine,              |    |
| Der Efel, der Fuchs  | und der Löwe. 2               | 46 |
| G. delaunay F.       | 30. AESOPI F. 39. in Kriegels | •  |
| griechischen Ergofu  | ugen, S. 56. 197.             |    |
| Der hirsch und der E |                               | 48 |
|                      | des Faern, vom Hiesche und    | •  |
| Rehbocke, und 101    | CH. CAMERAR. Fab. Actop.      |    |
| p. 104.              | •                             |    |
| Die Ratter.          | 24                            | į, |
|                      | d Nevelet, F. 192. p. 244.    |    |
| 'vom'Jupiter und be  | _                             |    |
| Der num hasen hærse  | iene kome                     | -  |

Der vom H S. les Contes & Fables Indiennes de BIDPAT & de LOCKMANN &c. (á Paris 1724.) T. 1. p. 280. Der Wolf und ber guchs.

S. Wolgemuth, im neuwen Acfopuls. (Reff. 1623.) F. 219.

Der Canarienvogel und ber Häher.

S. RICHER, L. H. F. 12, 17, 181 A. th Die Rachbarfcaft ber Buhleren. 16 Die Laube, der Falle und der Lauber. · Mus den Poelies diverles de Mr. de G. Li (Greedum ' & Geneve 1746. P. I. p. 164.

| der Fabeln und Etzählungen                                                        | •              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Der gifcher und ber Schat.                                                        | G. 258         |
| ©. Fables nouvelles du M. D. D. L. P. (à Paris 1744.) F. 10. p. 16.               |                |
| Aefepus und der Muthwillige.                                                      | 260            |
| S. den Phabrus in der zien Fabel des zien<br>und die 235ste des La Fontains.      | Buchs,         |
| Der Traum eines Dervis.                                                           | 263            |
| Aus dem Sadi, im Gulistan. S. Georgii<br>Rosarium polit. (Amst. 1687.) C. II. p.  | Gentii<br>109- |
| Der gute Rath eines Dervis.                                                       | 263            |
| Aus dem Sadifin des Gentius Ueberfegung                                           | p. 88.         |
| Das Ritterpferd und der Klepper.                                                  | 264            |
| Der grune Efel.                                                                   | 265            |
| S. Wolgemuthe 271ste Fabel.                                                       |                |
| Oren Taube.                                                                       | 269            |
| S. ein Sinngedicht des Pelisson, im Rec                                           | ueil de        |
| Poesies diverses, par LA FONTAINE, T. I                                           |                |
| Der Sanfling des Pabsies Johannes des 23<br>S. Poefies diverses de Mr. de G P. I. |                |
| Der Freffer.                                                                      | 276            |
| S. den Glouton des LA FONTAINE.                                                   | • , •          |
| Masidien.                                                                         | 278            |
| 6. Facetie, Motti e Burle p. 246.                                                 |                |
| Zurvill.                                                                          | 279            |
| S. ein Siungedicht des LE BRVN, in B.                                             | L. M.          |
| Nouyeau Recueil des Epigrammaristes Fra<br>Tom. II. pag. 76.                      |                |
| Lysimagus und Philippides.                                                        | 280            |

Abdallah.

Conf. ERASMI Roterod. Colloquia (Vimz 1712.)
in Convivio Fabuloso, p. 427.

v. PLVTARCHVS de Garrulitate.

| Judit ces zien Sund cer Anden u. Erfact.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der mafige Eifer bes Frontins. 6. 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E. Epigrammes & autres Pieces de Mr. DE. SENECE, (à Paris 1717.) L. V. Ep. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Melfon 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| E. Leures nouvelles des Boursault, T. II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| p. 295.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hobbes. 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| v. Vitem TH, HOBBES, p. 112.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Crispin von Pag. 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| S. Zincgrefens veutscher Nation Apophthegm. im ersten Theile, S. 228.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Undantbatfeit bes mannlichen Gefchlechte. 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6. Poesses de Melle de MALCRAIS DE LA VIGNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (Mr. DES FORGES MAILLARD) à Paris 1735.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| pag. 167.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Abelheid und henrich, oder die neue Eva und der neue Boam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erfte Ergabtung. 1737.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mus den Poelies diverles des P. DU CERCEAU pag. 180 - 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| من براه من المسلم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Amente Erichtung. 1747.<br>Aus dem 89sten Stücke der Maler der Sitten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dritte Ergabinng. 1747:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mus dem 9often Stucke der Maler der Sitten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Der Falfe. 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E. den Decamerone des Boccat, Giorn. V. Nov. IX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Cento Novelle di FRANCESCO SANSOVINO (Venet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1566.) Giorn. V. Nov. III. ben Fahcon im LA FONTAINE, und le Faucon & les Oyes de Boccace,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ein Lusssel des Mr. de la drevetiere, Siene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| de LIJE, im Nouveau Théatre Italien, T. V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ende des zwepten Theils.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · Commence of the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TEM YORK FREE CO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The Assert of th |



## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

| This book is under no circumstances to be taken from the Building |       |          |
|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|
|                                                                   |       |          |
|                                                                   |       |          |
|                                                                   |       |          |
|                                                                   |       |          |
|                                                                   |       |          |
|                                                                   |       |          |
|                                                                   |       |          |
|                                                                   | •<br> |          |
|                                                                   |       |          |
|                                                                   |       |          |
| ·                                                                 |       |          |
|                                                                   |       |          |
|                                                                   |       |          |
|                                                                   |       | •        |
|                                                                   |       |          |
|                                                                   | ,     |          |
|                                                                   |       |          |
| form 410                                                          |       | <u> </u> |



